

# OER SCHULUNGSBREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

## Bezug der Schulungsbriefe

Alle Angehörigen der MSDAP., der DAF. sowie der angeschlossenen Organisationen können den monatlich erscheinenden Schulungsbrief zum Preise von 10 Reichspfennigen pro Stück auf dem Dienstwege beziehen. Bestellungen nimmt die zuständige Dienststelle entgegen und leitet sie an ihr Gauschulungsamt weiter.

"Der Schulungsbrief", Versandabteilung gez. Schild



# DER SCHULUNGSBRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

# Aus dem Inhalt:

| Kurt Jeserich:                                  |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 1. August 1914 — Deutsche Revolution            | Seite 4  |
| Alfred Pudelto:                                 |          |
| Mordisches Rasseschicksal in zwei Jahrtausenden | Seite 7  |
| Was seder Deutsche wissen muß                   | Seite 24 |
| Wolfgang Loeff:                                 |          |
| Scapa Flow                                      | Seite 25 |
| helmuth Bud:                                    |          |
| Der Schulungsleiter                             | Seite 32 |
| Fragekasten                                     | Seite 34 |
| Das deutsche Buch                               | Seite 35 |
|                                                 |          |

# Geschichtliche Gedenktage

1. 8. 1914 Beginn des Weltfrieges und damit der deutschen Revolution. (1.-4. 8.) Vierter Neichsparteitag der MSDUP. zu Mürnberg. 1929 2. 8. 1809 Undreas hofer ruft die Tiroler jum Freiheitstampf gegen die Frangofen auf. 9. 8. 1933 Königsberg als erfte Großstadt frei von Arbeitslosen. 11. 8. 1778 Turnvater Friedrich Ludwig Jahn geboren. Die von dem Juden Preuf ftammende "Berfaffung" wird in der Deutschen 1919 Nationalversammlung zu Weimar angenommen. 12. 8. 1894 Albert Leo Schlageter geboren. 17. 8. 1786 Friedrich der Große geftorben. 18. 8. 1869 Pg. Graf Reventlow geboren. 20. 8. 1927 Dritter Reichsparteitag der MSDUP. zu Mürnberg. 24. 8. 1831 General August Meithardt v. Gneisenau gestorben. Der Soldat und Dichter Ewald v. Kleist fiel in der Schlacht von 1759 Runeredorf. 25. 8. 1900 Kriedrich Mietsiche gestorben. Beginn der Schlacht von Tannenberg. 1914 Eine ganze Angahl von ins Ausland geflohenen Juden und Marriften, 1934 die gegen Deutschland begen, verlieren die deutsche Staatsangehörigkeit. 26. 8. 1806 Erschießung des Buchhändlers Palm auf Befehl Napoleons. 1813 Der Freiheitsdichter Theodor Korner im Gefecht bei Gadebufch gefallen. 27. 8. 1928 Unterzeichnung des Kriegsächtung-Schwindelpaktes. Gieg bei Tannenberg. 1914 Abolf Hitler und die MSDUP. ehren Generalfeldmarschall v. hinden-1934 burg am Tannenberg-Denkmal. 28. 8. 1749 Johann Wolfgang v. Goethe geboren. Bindenburg übernimmt mit Ludendorff die Rührung der D. S. C. 1916 29. 8. 1924 Unnahme der Dawes-Bertrage im Reichstag. Pg. Gauleiter P. Gemeinder geftorben. 1931

Beginn des fünften Reichsparteitages in Rurnberg.

"Rongreß des Sieges" in der Luitpold-Salle gu Murnberg.

Eröffnungsaft in Anwesenheit des Führers im Nürnberger Nathaus.

30. 8. 1933

1933

1. 9. 1870 Schlacht bei Geban.



## GEBOREN ALS DEUTSCHER, GELEBT ALS KÄMPFER, GEFALLEN ALS HELD, ALIEEDSTANDEN ALS VOLK

## AUGUST

AXEL SCHAFFELD, Braunschweig 1.8.1932 / ALFRED RUHMLING, Lübeck 2.8.1931 / KATHARINA GRUNWALD, Lampertheim 3.8.1929 / ERICH JOHST, Lorch bei Bensheim 3.8.1929 / ADALBERT SCHWARZ, Wien 3.8.1930 / GUNTHER WOLF, Beuthen O.-S. 3.8.1930 FRITZ SCHULZ, Berlin 3.8.1932 / JOHANNES REIFE-GERSTE, Streitwald Sa. 3.8.1932 / KARL PAAS, Solingen 8.8.1930 / WERNER DOLLE, Berlin 9.8.1925 / PAUL SCHOLPP, Stuttgart 14.8.1933 / HERBERT GROBE, Limbach Sa. 15.8.1931 / WILHELM KOZIOLEK, Holsterhausen 15.8.1933 / HANS HOFFMANN, Berlin 17.8.1931 HERBERT GATSCHKE, Charlottenburg 29.8.1932

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.



Wie ein Blinstrahl durchzuckte am I. August 1914 die Völker dieser Erde die Nachricht: Krieg in Europa! Krieg gegen Deutschland!

Das, wovon man seit Jahren in den Geheimkabinetten der europäischen Mächte geflüstert hatte, wofür man paktierte und Bündnisse schloß, was über den Volkern wie schwerer Alpdruck lag, nun war es Wirklichkeit geworden.

Der Weltbrand war ausgebrochen!

Eine Woge von hysterischer Zegeisterung, von fanatischem Saß brandete an den Grenzen des Reiches. Befreit griffen Manner aller Nationen zu den Waffen. Ersehnt war diese Stunde. Denn der Ausbruch der Katastrophe war die endliche, wenn auch grausige Erlösung von einer schier unerträglich schwülen Atmosphäre im politischen Leben Europas.

Iwanzig Jahre sind seitdem vergangen, und wir wollen heute nicht rechten und richten über das, was damals geschah. Eindeutig hat das deutsche Volk bekannt, daß es sich schuldlos weiß an allem, was zu den folgenschweren Augusttagen 1914 führte. Aber nicht nur bekennen wollen wir, sondern auch abwägen, was dieser I. August für uns bedeutet. Das Geschehen von einst erscheint uns heute in einem neuen Licht und so ergibt sich eine neue Wertung.

Die Kriegserklarungen, die damals eine feindliche Welt unseren Botschaftern übergab, die historischen Telegrammwechsel von Staatsoberhauptern, die Pakte und Maniseste jener Tage, sie bedeuten uns Deutschen heute mehr als historische Dokumente zum Ausbruch des größten Krieges aller Zeiten. Wir werten sie vielmehr als die Demissionsakten, mit denen sich ein zusammenbrechendes System überalteter Staats- und Gesellschafts-

ordnungzu verabschieden begann, wenn es sich auch heute nur zögernd entschließt, endgültig von der Bühne des Völkerlebens abzutreten. Die Geschoßbahn der ersten Granate zog damals den Schlußstrich unter das letzte Kapitel liberalistischer Weltgeschichte. Ein Jahr-hundert ging unter im Donner der Geschünge. Sürsten und Staatsmänner überließen es—wenn auch nicht immer freiwillig—von da ab ihren kämpfenden Völkern, im Blutbad der Schlachten ein neues Zeitalter aus der Taufe zu heben.

Dieser Krieg aber wurde uns Deutschen Schicksalswende und Seelenerweckung zugleich. Ein Volk stand auf, bereit sein Blut für Ehre und Freiheit zu opfern. Begeisterung loderte und Jubel geleitete die Krieger zur Front.

Aber was das Erschütternde war an diesen Tagen, das Denkwürdige und das, was wir als frühe Zeichen einer neuen Werdung deuten: Ein Volk hatte sich wiedergefunden in der Gemeinsamkeit des großen Schicksals. Neue Werte erstanden. Charakterwerte! Beboren aus der Urewigkeit längst vergessenen, aber nun erwachenden Blutbewusttseins.

Der Deutsche fand wieder zum Deutschen, vergaß Klassen und Stånde und schiette sich an, den Maßstab zu zerbrechen, der seit hundert Jahren gottgewollte Gültigkeit zu haben schien. Aus Krämerseelen wurden Soldaten, aus Klassenkämpfern formte Kanonendonner heroische Kämpfer für Volk und Vaterland. Verweht vom Sturm der Stunde waren die Nebel marristischer Traumgebilde; Marschtritt zerstampste die Lehre vom Ich. Männer, denen gestern nichts heiliger schien als jene Melodie der Internationale, zogen heute dem Seind entgegen, auf den Lippen das Lied der Deutschen.

Das Opfer siegte über Prosit. Kameradschaft löste den Dünkel ab. Entsent von diesem Ausbruch der Nation verstummten selbst die Propheten des individualistisch-materialistischen Zukunftstraumes, denn nicht ihnen lauschte nun das Volk in der Stunde der Gefahr, sondern einzig dem Pulsschlag seines erwachenden Blutes. Was war jene Konstruktion einer in allen Sugen krachenden Gesellschaftsordnung gegen die Bereitschaft des Sterbens für die Nation?

Im Seuer der Schlachten galten neue Gesetze — ewig alte! Sier stand der Mann, der Mut und Saltung bewies, und jeder Jüngling, der bei Langemarck stürmend siel, war plötzlich mehr als alle, die in der Zeit eines langen Friedens den Wert der Persönlichkeit nach der Größe des Bankkontos zu messen gewöhnt waren. Im Stahlbad der Fronten wuchsen die großen Gestalten einer neuen Generation, und das Schicksal fragte nicht danach, aus welchen Klassen und Ständen sie kamen. Deutschlands ärmste Söhne wurden so seine größten, weil ihr Kämpfen und Sterben vom Adel ihrer Seele zeugte!

Vier Jahre marschierte und stürmte der graue Soldat im Flaren Bewußtsein, daß es um Sein oder Nichtsein seines Volkes ging. Im Schlamm der Trichterfelder aber versanken Werte, die keine mehr waren. Granaten zerfetzten eine morsche Zeit. Ohne Belang war hier, was in der Zeimat noch immer galt. Wesenlos das, was der Zeimat wesentlich schien. Befremdet sah der Soldat dem Treiben in seinem Rücken zu. Fremd, ja lästig

waren der Zeimat seine Gesenze. Denn bald schlich wieder das alte Gift durchs Land: Prositgier und Rlassenhaß. Was langst überwunden warim Bluten dertausend Schlachten, das rift in der Zeimat neue Klusten auf. Das Ich triumphierte, und die Gemeinschaft der Front verblaßte in einer Zeize gegen den Sieg! Und eine bange Frage keimte bei den Mannern im Stahlbelm:

... Wofür?

Aber sie fochten dennoch. Vichts blieb ihnen, nichts als die Pflicht, Kämpfer für Deutschland zu sein. Und dieses Deutschland war nicht mehr die Zeimat. Vicht diese Zeimat! In Gräben und Unterständen aber stieg ein schwaches Ahnen auf um den Anbruch einer neuen Zeit. So legte das Schicksal seine Saat in die Seelen jener Besten, und ein neuer Glaube keimte. Männer, die alles hinter sich lassend, was der Epoche von Gestern erstrebenswert schien, wurden erste Kämpfer neuen Werdens. Das Blut, das vergossen wurde, es floß als heiliges Opfer Deutscher Revolution. Und diese Revolution begann als die Freiwilligen, Klasse und Stand vergessend, am 1. August 1914 zur Sahne eilten und keinen Wert mehr kannten, der höher galt als die Nation.

Unbesiegt, aber verraten, kehrte 1918 verbittert der graue Kämpfer heim. War alles vergeblich gewesen? Alles umsonst? Sollte deutsches Seldentum untergehen im Strudel schlauer Feigheit, in triumphierender Niedertracht, in Schwäche und Verrat? Der Soldat galt nichts mehr im Lande, aber dennoch keimte in seiner Seele der Glaube, der einst geboren wurde im Tosen der Schlachten.

Er rang nach Geftaltung, suchte ein Biel!

Und einer erkannte das Ziel. Er, ein Kampfer der Front, rief auf zum unerbittlichen Widerstand, zeigte den Weg, formte aus dem Gefühl das Erkennen und schuf das Gesetz einer neuen Ideel

#### \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

In der ganzen Lebensgeschichte eines Volkes ist sein heiligster Augenblick, wo es aus seiner Dhnmacht erwacht . . . Ein Volk, das mit Lust und Liebe die Ewigkeit seines Volkstums auffaßt, kann zu allen Zeiten sein Wiedergeburtssest und seinen Auferstehungstag seiern.

# Nordisches Rosselchicksalin zwei Jahrtausenden

Alfred Pudelko

Die Geschichte unserer Borvater ift in vergangener Zeit nicht immer richtig und viel gu fümmerlich aufgezeigt worden. Im Zusammenbang mit der Bildungsbewegung des humanismus, verftartt durch die Ginfluffe der Franzöfischen Revolution von 1789, richtete man den Blick des jungen Deutschen nach dem Guden, nach dem Mittelmeer und nach dem Drient. Bon bort, fo meinte man, feien die großen Bedanken und Rulturen der Welt aufgegangen. Dorthin muffe fich der Blick des Deutschen wenden, um an die Quellen des Menschentums gurudzufinden. Dort wurde er Starte und Richte fur feinen eigenen Weg finden. Wir faben im vorigen Schulungsbrief, daß uns die unermudliche Arbeit von wenigen, besonders deutschen Forschern, beute die Wiederbefinnung auf die wirklichen Quellen unferer Rraft ermöglicht. Die große Welle der indogermanischen Völker, im wefentlichen getragen vom Blute nordischer Geschlechter, ichuf die politischen und fulturellen Grundlagen des Altertums. Preisgabe der junächft ernst gewahrten Blutgesete, Bermischung mit ber Urbevölkerung, Geburtenrückgang und Berweichlichung löschten langsam die kulturtragende Schicht aus und bedingten den schließlichen Unter-

Die gleichen Worgänge sind im Ablauf der letzten zweitausend Jahre in Europa zu verfolgen. Die nordische Blutswelle wird in dieser Zeit im wesentlichen von den Germanen getragen. Durch sie wird der Untergang des Kömerreiches bestiegelt. Sie, unsere Vorväter, sind in den Gesschichtsbetrachtungen der vergangenen Zeit — abssichtlich oder unwissend — anders dargestellt worden, als uns die setzt noch zugänglichen Aufzeichnungen, Vodenfunde und Überlieserungen vermelden.

Eine eingehende Betrachtung germanischer Rultur, germanischer Sittlichkeit und Leistung ist einer späteren Arbeit vorbehalten. Wir werden daher heute nur furz ihre Wanderzüge aus ihrem heimatraume in die Weiten Europas und der Welt zu verfolgen haben, um die Grundlage für eine Betrachtung der modernen Staaten Europas zu gewinnen. Denn aus den Antrieben, die von jener frischen nordischen Völkerwelle in den erstarrten Körper des alten römischen Reiches hineingetragen wurden, entstanden die großen Staaten von heute.

Mitten in das Werden dieser Staaten schlug eine neue Völferwelle aus dem Norden, zahlenmäßig weit geringer, aber eher noch fühner und verwegener: Die Wifingerzüge. Sie gaben der Neugliederung Europas weitere Anstöße.

Wir werden dann zu beobachten haben, wie die neuen Staaten, heraufgeführt und getragen von einer Abels- und Geistesschicht nordisch-germanischer Herkunft, ähnliche Schicksale erlebten, wie wir sie im vorigen hefte bei den Bölkern des Altertums feststellen konnten.

Die heutige Befrachtung bliebe jedoch ohne die notwendige Rundung, wenn wir nicht am Schluß noch des deutschen Schicksals in der Welt gedenken würden.

#### Rom und die Germanen

Als ein kerngesundes Vauernvolk erschienen die Germanen 113 Jahre vor Christi Geburt im Blickselde der Völker des Altertums. Die Aufzeichnungen der Kömer und Griechen lassen erkennen, welche gewaltige urwüchsige Lebenskraft in ihnen steckte. Die landsuchenden Vauernstämme der Eimbern und Teutonen, denen die auflösenden Gesetze der Stadt noch unbekannt waren, störten das vorschreitende Wachsen des

römischen Reiches, und ihre Blutegenoffen, die übrigen germanischen Stämme, forgten von da ab für eine dauernde Beunruhigung des Mittelmeerreiches. Während Spanien, Mordafrika, Griedenland, Rleinaffen und Agupten fich endgultig bem romifden Reiche eingliederten, blieb Germanien ein nie zu erstickender Unruheherd. Die besten Legionen und die größte Befestigungs. anlage der Romer, der Limes zwischen Rhein und Donau, Raftelle und befestigte Städte mußten die wunde Grenze nördlich der Alpen fichern. "Finftere Balber" und "tiefe Gumpfe" follten einer gewissen Lehrmeinung nach die Urfachen für die erfolglofen Vorftoge der Romer fein. Die ungebrochene Bolts- und Schwertfraft war ber wirkliche Grund.

In dem Augenblick, da die Germanen den erften Unfturm auf bas romifche Reich begannen, war beffen alte, bewährte Blutsfraft im Schwinben begriffen. Die außerordentlich blutigen Rriege, nicht zulett die Bernichtung der blutsmäßig verwandten Bundesgenoffen in Italien burd Gulla, fdmälerten immer ftarter die tragende Blutsichicht des Staates, die, wie wir im voraufgebenden Schulungsbrief faben, nordifch bedingt war. Durch Adoptionsgesetze, durch Erhebungen in den Senatorenftand und durch Berleiben bes romifden Burgerrechts versuchte man, diese Schicht immer wieder zu erganzen. Aber bamit floß viel fremdraffiges Blut ein. Befonders Mfaten, geschmeibige und gewandte Semiten überfluteten Rom und das Kernland. Orientalische und vorderafiatische Raffeelemente durchfetten das Römertum. Mus den unteren Schichten flieg das westische Blut der Urbevölkerung herauf. Die vornehmen Geschlechter Roms veränderten fich damit auch rein äußerlich in ihrem Erscheinungsbilde. Das nordische Schönheitsbild an sich aber blieb nach wie vor. Das zeigt uns die Runft (fiehe Bilder in Folge 5). Aber auch im täglichen Leben behielt es feine Gultigkeit. Damals begann die Berftellung und der Sandel mit fünstlichen Färbemitteln und Naturhaar gu einem großen Geschäft zu werden. Die vornehmen Damen trachteten banach, ihre braune oder dunkle haut mit Puder und Rotftift den bellen und rofigen Merkmalen nordischer Saut anzugleichen. Die dunklen haare wurden blond gefärbt, oder man trug überhaupt voll Stolz ben "falfden Bopf", der aus dem Blondhaar der germanischen Stlavinnen angefertigt ober aus Germanien felbst erhandelt war. Much die Männer waren nicht viel anders. Wer es erschwingen konnte, streute fich Goldstaub ins haar. Solche Eitelkeit wird uns jum Beispiel vom Raiser Commodus berichtet. Von einem anderen Raifer - Majorianus - wird uns berichtet, daß fein Haupthaar "bei allen Menschen berühmt war, weil es blond war". Daß es nur fo felten überhaupt noch vorhanden war und eine offensichtliche Berühmtheit einbringt, zeigt uns, wie ftark Rom damals ichon entnordet war. Go mußten die nordischen Erscheinungen ber Germanen befonberen Eindruck hinterlaffen. Auf der einen Seite war es Furcht, wenn man jenen Stämmen im Rampfe gegenüberftand, andererfeits fühlte man fich gludlich, wenn Germanen in romische Dienfte traten. Der größte Stolz für einen romifden Feldheren war, germanische Fürsten, Männer und Frauen im Triumphzuge aufzuführen. Der ebenso unfähige wie ehrsüchtige Raiser Caligula wählte einen merkwürdigen Ausweg. Er führte jum Scheine Feldzüge gegen die Germanen, allerbings kam es dabei wirklich auch zu einigen fleinen Gefechten. "Danach wandte er feine Sorge auf den Triumph. Muger den Gefangenen oder übergelaufenen Barbaren suchte er aus Gallien die größten Leute, über die - wie er fagte - es sid verlohnte zu triumphieren, und einige von den Fürsten als Schauftude für den Triumphzug aus und zwang sie, nicht allein ihr haar lang wachsen zu lassen und es rötlich zu färben, fondern auch die germanische Sprache gu lernen und barbarische Namen zu führen." Diefer Bericht des Sueton vermittelt uns eine treffliche Unschauung über das nordische Erscheinungsbild der Germanen. Wir konnen es durch Aussprüche anderer romischer Schriftsteller und Dichter ergangen. Der Dichter Ausonius ichildert als alter herr von fechzig Jahren seine germanische Sklavin Biffula, ein Alemannenmadchen, mit folgenden Berfen:

"Wenn auch durch Latiums Gesittung ihr Wesen ein anderes geworden, Blieb sie Germanin doch stets, Augen blau, blond auch ihr Haar . . . . ."
"Wohlan denn, Maler,
Mische purpurne Rosen und mische Lilien,
Und die Farbe, die aus beiden wird —
Eben die soll die ihres Angesichts sein."

Nicht nur durch das Aufsteigen und das Einbringen anderer Rassen wurde das rassische Bild des alten Roms verändert. In der Verfallszeit führte man auch schließlich absichtlich die Vermischung der Völker und Rassen herbei. Ganze Völker verkaufte man auf dem Stlavenmarkte oder verstreute sie als Siedler unter andere Völker. Schließlich wurde auch das eigene Blut in frivolster Weise vermanscht. Als Beispiel sei der römische Reichsverwalter Nordafrikas, Gildo, erwähnt, der zur Orchestermusst vornehme Römerinnen zwangsweise mit Negern zusammenbringen ließ, aus deren Vermischung "garstig buntfarbige" Kinder hervorgingen.

Das alte Erb-Erinnern des Romers an bas nordifche Bild begunftigte das ftille Eindringen ber Germanen. Während die Legionen und der Limes die Reichsgrenze gegen Germanien ichüsten, begann bas Germanentum langfam eine Arbeit nach der anderen dem muden Romertume abzunehmen. Schon Cafar ftellte die Barbaren gern in die Legionen ein. In feinen gallifden Rriegen griff er oft auf fie gurud. Er fandte Boten, jum Silfstruppen der Germanen berbeizuholen, die nabe in der Machbarschaft wohnten und einen unermefiliden Menfchenreichtum hatten". (Cafar VIII 7,6.) Freiwillig, angelodt vom glanzenden Rom, ging die germanische landlose Jugend nach Italien. Wie Rinder ftanden fie junadift hilflos dem Prunte und Scheine gegenüber. Wie fie dachten, lehrt uns die Geschichte vom Beruler Indonaballos, der nach Rom ging, um dem Raifer nabe fein zu fonnen. Diesem Romer war aber bas freiheitliche, folge Denken des Beruters fremd, er nannte ihn daber einen berrenliebenden Stlaven. Aber der Germane ftellte feine Unficht mit den Worten fest: "Ich bin frei, benn ich werde Freund eines mächtigen Raifers, und mir fehlt nichts von allen guten Dingen." Bie flar und fichtbar ftebt bier nordifches Denten dem fudlichen gegenüber! Gvater bringen diefe Germanen auch bis in die bochften Amter vor. Wir treffen fie als Generale und Minister, als Beamte und Beauftragte Roms in allen Ländern. Bange Legionen wurden germanische Ginheiten, in denen die Fahne den Adler verdrängte. Sogar gur Raiferwurde stiegen einige, wie Maximus (Gote) und Magnentius (Franke), auf.

Neben dem freiwilligen Hereinströmen vor Beginn der sogenannten Bölkerwanderung, fanden auch Zwangsanstedelungen ganzer germanischer Bölker statt. Ammian berichtet einen solchen Fall. Daß man gefangene Germanen "auf Besehl des Kaisers nach Italien schickte, wo sie fruchtbare Ländereien erhielten und jest als zinspflichtige Bauern das Land um den Pobewohnen". Außerdem wurden seit der Bernichtung der Eimbern und Teutonen hunderttausende, ja vielleicht Millionen germanischer Menschen als Stlaven in den Allerweltsstaat Rom hineingepreßt.

Germanische Menschen wurden so zu Soldaten, Bauern und Führern des alten Roms. Ausonius konnte haber am Neusahrstag 379 nach Christus ausrufen: "Romm, Janus, komm, neues Jahr, komm, neugewordene Sonne! Wodie Feinde unterscht sind, wo Franken im Verein mit Sueven im Gehorsam wetteisern, um im römischen Heere zu dienen." Ein anderer Schriftsteller sagt: "Also seht pflügt für mich der Chamaver und Friese, bevölkert meine Wochenmärkte mit Vieh zum Verkauf, und der barbarische Vauer senkt die Getreibepreise. Und wenn er zur Aushedung gerusen wird, dann eilt er herbei, läßt sich drillen und fuchteln und freut sich noch, als Soldat zu dienen!"

Sagen diese Sabe nicht genug? Behielten fie nicht Gultigfeit durch alle Jahrhunderte bindurch? Immer wieder feben wir, wie der norbische Drang in die Ferne endet mit einem bemmungslosen Berichenten an bas Fremde. Diefe große fille Unterwanderung des fpaten Roms ift ohne fichtbaren germanifden Gewinn geblieben. Dazu fiedelten die Menschen des Dorbens viel zu gerftreuf zwischen andergraffigen Wölfern. Ihr Blut verlor fich im Menschenbrei am Mittelmeer. Gie waren Rulturdunger im wahrsten Sinne. Ihnen ift es zu verdanken, daß Rom nicht ichon früher gerbrach. Gie ftanden als römische Goldaten gegen ihre im Wolfsverbande anrudenden Blutsgenoffen der Bölterwanderungszeit. Gie ftanden als Minister oder Reldherrn gegen die Volkskönige jener Stämme: Argobaft der Franke, Ricimer der Sueve, Odoafer der Beruler, Gainas der Gote, Stilicho der Bandale. Gie gerbrachen an dem Widerftreit ihrer freiwillig aufgenommenen Pflichten mit ihrem Blut. Die meiften waren allerdings längst aus dem alten nordischen Sittenkreise ihres Volkes und ihrer Sippe ausgeschieden, daß sie — so haltlos geworden — nichts anderes waren als treue Söldner. Im Schicksale des Vandalen Stilicho verkörpert sich jene Tragik zu einem gewaltigen Vilde germanisch-nordischer Treue ohne Sinn und ohne Dank. Er wurde auf Befehl des römischen Kaisers, dem er bis zulest die Treue hielt, ermordet.

#### Der große Germanenzug

Die fünstlichen Stühen, die das römische Reich durch die Zufuhr germanischen Blutes erhielt, konnten den Untergang nur aufhalten. Immer gewaltiger wurde das Pochen der Nordwölker an der Donaugrenze. Das Ausspielen von Germanen gegen Germanen nuhte der römischen Politik nichts mehr. Die Grenzsicherung wurde aufgerollt, und die germanischen Völkerschaften ergossen sich in alle Länder Südeuropas.

Folgen wir junachst ben am weitesten nach bem Guden vorgedrungenen Stammen!

Bandalen. Ihre Urfige haben wir in Mutland zu suchen. Über die Oftsee bin suchten fie neues, größeres Land oderaufwarts. Jahr= hundertelang lebten ihre beiden ftolgen Bolfer, die Silingen und Basdingen, in Schleffen und Subpolen. Mach langem Wanderzuge erreichten fie über Ungarn donauaufwärts Frankreich und schließlich Spanien. hier zeugt heute noch ber Name der Landschaft Andalusien (Bandalitia) von ihrem Aufenthalt. In Spanien ging ber Stamm der Silingen in mörderischem Bruderkampfe mit den Weftgoten unter. Die hasdingen führten fortan den Mamen des Gesamtvolkes weiter. Noch von Spanien aus hielten fie Berbindung mit ihrer alten Beimat. Ihre Beerfonige führten sie schließlich über die Meerenge hinüber nach Mordafrifa. Die alte, in ihrem Blute stedende Vorliebe für die See erwachte an den Küstenrändern des Mittelmeeres wieder. Mus dem jahrhundertelangen Binnenvolke wurde wieder ein Seefahrervolf. Ihre Schiffe waren gefürchtet. Ihr nordafrikanisches Reich erblühte. Ihre Könige gleichen Belbengestalten der germanischen Sagen, allen voran Geiserich und Thrafamund. Sie tafteten die Städte, voran das glanzende Karthago, nicht an, ja fie ließen fich fogar in ihnen nieder. Aber Die Stadtmauern mußten

fallen. - Rann ein nordisches Bauernvolk anders handeln? - Zeitgenöffische Geschichtsichreiber überlieferten uns, daß fie eine reiche Bautätigkeit entfalteten. Rirden und Palafte entstanden, Landhäuser vor den Toren der Städte. Thrasamund grundete sogar in der Mahe von Karthago eine neue Stadt Mikana. Die Bandalen waren von jeher tüchtige Waffenschmiede. Sie trieben mit Waffen, besonders mit ihren Schwertklingen, weithin Sandel. Die ichonen Runfte blübten auf unter ihrer Berrichaft. Sie begnügten fich mit dem Cande der Grofgrundbesitzer, den fleinen Leuten gonnten sie größere Freiheiten und gewannen fo deren Achtung. Aber die Glut Afrikas und die politischen Aufgaben des Raumes ließen aus dem nordischen Bauernvolke ein Staats- und herrenvolk werden, deffen Menschen, der Bearbeitung des Bodens entfremdet, nicht mehr die erdverbundene Kraft besaffen, um sich in den gablreichen Kriegen zu behaupten. Nach einem Jahrhundert brach ihre ftolge Staatsgrundung unter dem Unfturm der germanischen Soldner Offroms unter dem sicherlich aus dem Gotentum stammenden Belifar gusammen. Die Maffe des Volkes war in den legten drei Generationen zusammengeschmolzen und unter dem ungewohnten Klima verweichlicht. In heldenhaftem Endkampf vernichtete Oftrom die Refte. Versprengte Teile mogen sich noch lange Zeit in den Gebirgstälern gehalten haben. Reisende berichteten, daß noch heute blonde und blauäugige Mordafrikaner in den Zälern des Utlas zu finden seien. Man hat diese Menschen mit den Resten der Vandalen in Zusammenhang bringen wollen. Ihre Bauten gingen ichlieflich im Arabersturm unter. Aber vielleicht entdeckt noch eine spätere Forschung verlorene und gerftreute Werkstücke in den Mauern und Moscheen Nordafrikas als lette Zeugen einer germanischen Beit.

Spurlos verschwanden Staat, Rultur und Wolk der Vandalen. Der gewaltige Einsatz nordisch-germanischen Blutes war ohne bleibenden Erfolg. Nur ein geringschätziges, höhnendes Wort plappert der gebildet-sein-wollende Deutsche daher, wenn er seine Erhabenheit über irgendeine verwüssende Tat zum Ausdruck bringen will: "Sie hausten wie die Vandalen", oder er spricht vom "Vandalismus". Wie viele Literaten schreiben noch heute das Wort nach. Sie ahnen

kaum, daß sie damit ihre Blutsgenossen mit einer Redensart verachtend strafen, die von einem Franzosen zur Verunglimpfung des Deutschtums, des Germanentums überhaupt, geprägt wurde. Wie in Wirklichkeit jene "Vandalen" geartet waren, überlieferte uns der Bischof Salvianus von Marseille mit den Worten: "Bo Vandalen herrschen, erlauben sie auch den Römern nicht, Lastern zu frönen."

Goten. Aus ihren schwedischen Ursigen gingen die Goten über die Offsee ins Mündungsgebiet der Weichsel. Bald erreichten sie Südrufland bis zum Onjepr. Ihr großes Bauernreich konnte sich im Ansturm nomadischer Reitervölker nicht halten. Das Bolk geriet in Bewegung und schob sich zur unteren Donau vor. Von da ab lösten sich die Westgoten von den Oftgoten.

West goten. Auf jahrelangen Jrefahrten durch den Balkan bis binunter zur Gudfpite Griechenlands, in dauernden Rampfen mit Römern und Blutsverwandten, hob fich aus dem Bolle ein Rührer bervor, der ju einem Borbild germanischer Reckenhaftigkeit wurde: Marich aus dem Geschlechte der Balten, das heißt der Rühnen. Italien lodte! Aber ein Germane, der dem romischen Raiser Treue geschworen hatte, bütete das Land: Stilicho, der Bandale. Erft nach feiner Ermordung durch die Romer fand ber Weg offen. Rom gitterte. Der Westgotenfonig, gang noch im bauerlichen Denken feines Volkes wurzelnd, rief aus: "Je dichter das Gras, je beffer bas Mäben." Aber Rom hatte zur Gegenwehr feine Kraft mehr. 410 eroberte Marid die Stadt und ließ fie drei Zage lang plündern. Gine "Barbarentat?" Der fromme Kirchenmann Augustinus lobt ausdrücklich bas schonende Worgehen der Weftgoten. 1527 murde Rom dahingegen von den Truppen Karls V. unter Karl von Bourbon neun Monate lang geplündert.

Der junge, untadelige Führer, über beffen Lebenshaltung kein Nomer etwas Schlechtes nachsagen konnte, starb vorzeitig. Seine Männer rüfteten ihm ein helbengrab nach nordischer Erinnerung in den Fluftiefen des Busento.

Athaulf führte die Goten nach Südfrankreich und Spanien. Ein neues germanisches Reich entstand. Die alten römischen Städte wurden umgestaltet: Sevilla, Cordoba, Merida, Toledo, Toulouse, Narbonne, Arles und andere. Noch heute steht der wuchtige westgotische (innere) Mauerring im alten Carcaffonne. Zahlreiche Bauten und Paläste wurden von arabischen und römischen Schriftstellern gerühmt und ihre eigene Bauart "manu gotica" hervorgehoben. Einige der berühmten Königskronen, als Weihegeschenke in Rirchen aufgehängt, geben uns heute noch Aufschluß über germanische Goldschmiedefunft. Die ichon vorher nach Mordwestspanien eingewanderten germanischen Sueven verschmolzen langsam mit den Westgoten. Lange bielt fich unter ihnen ein Cheverbot zwischen Goten und Momern. Aber eine nordische Freiheit duldete feinen völkischen Zwang. Der Römer mochte nach feinem Rechte felig werden, für den Goten jedoch galt gotisches Recht.

Diese reinliche Scheidung mährte sedoch nicht zu lange. Der Süden verweichlichte, die Blutsvermischung tat ein weiteres. Eine Priesterherschaft ohne innere Kraft schwächte die Führung. Der Araberansturm fand ein sich auflösendes Germanenvolk vor. Wohl tobte 711 bei Keres de la Frontera unter König Roderich wochenlang eine erbitterte Verzweiflungsschlacht. Doch die Araber siegten.

Die Neste des Volkes warfen sich in die steilen Gebirge Nordspaniens nach Galicien, Usturien, Rantabrien, Aragonien und Navarra. Die gotischen Bauten verfielen, wurden von den Arabern als Steinbrüche verwendet oder umgestaltet. A. haupt hat die letzten Neste ihrer Baukunst nachgewiesen.

Oft goten. Die Oftstämme der Goten ließen sich indessen in Italien nieder. Dahin wurden sie vom oströmischen Kaiser abgelenkt. Dort hatte sich der Germane Odoaker, Führer der Heruler, selbständig gemacht. Germanen standen sich wieder einmal gegenüber, auseinandergeheht von fremder List. Aus dem gewaltigen Kampse zwischen Isonzo, Verona und Navenna gingen die Ostgoten als Sieger hervor. Ein überragender Führer stand ja auch an ihrer Spike: Theoderich der Große aus dem Geschlechte der Amaler.

Als "Dietrich von Bern"lebt er in der deutschen heldensage fort. Er siedelte sein Volk sofort an. Endlich standen Ader in ausreichender Zahl zur Berfügung. Aber schon im Anfange ruhte der Anstoß zum Untergange. Die Goten übernahmen

ein Drittel des römischen Ackerbodens. "Gemischte Kommissionen" sorgten für gerechte Durchführung. So wurde das Bolk über das ganze Land verstreut. Nirgends saß es geschlossen. Bon innen her konnte es vom römischen Geiste durchtränkt werden und der Bermischung leicht anheimfallen.

Dach der Landesverteilung begann emfigste Aufbauarbeit. Die Schriftsteller berichten uns folgende Arbeiten jum Gewinnen neuen Aderlandes: Wälder werden abgeholzt, Gumpfe trockengelegt, Wiesen entwässert, Steine aufgelefen. Während das Bolt jur Scholle gurudfand, ordnet Theoderich das Reich. Es gab feine Unterdrückung der Romer. Er nahm die alten großen Bauwerke Italiens in Obhut. Sein Musspruch: "Religion fann ich nicht fomman= dieren, niemand wird gegen feinen Willen gur Gläubigfeit gezwungen", fennzeichnet feine Saltung. Eine germanische Baufunft erstand in Italien unter feiner Berrichaft. Geine Rirchen und Palafte zeigten, daß germanische Zimmerleute fich nicht vor Steinen fürchteten. Sein berrlichftes Bauwerk fteht heute noch einfam vor den Zoren Ravennas: fein Grabmal (fiebe Titelzeichnung dieses Auffages). Gigentlich ein artfremder Rundbau. Aber feine Gestaltung ift im gangen von den Bilbern der nordischen Beimat beeinflußt. Ein Romer überlieferte: "Er fuchte fich einen riefigen Relfen, um ibn oben auf fein Grab zu legen." 34 Meter im unteren Umfange mißt der Deckstein. Ein unter füdlichem himmel und füdlichem Einfluß geformtes Bunengrab!

Nach seinem Tode zerfiel sein Reich in 20jährigem Kampfe. Zwar standen Helden auf, Totila, Teja. Aber ihr Einsat blieb ohne Erfolg. Ein großer Teil ihres Wolkes war schon in der Zerstreuung romanissert. Die letzen, am Wesuv von den germanischen Söldnern Oftroms umstellten Goten erhielten freien Abzug und verschwanden aus der Geschichte. Sollen sie wirklich den Weg in ihre nordische heimat zurückgefunden haben?

Auch die oftgotische Baukunst ging zum größten Teile unter. Wieles wurde sicher absichtlich zerstört. Der frankische Kaiser Karl soll dabei nicht ganz schulblos sein! Das blühende Land Theoderichs verödete. Uns blieb als eine Erinnerung ein Spruch von senem Salvianus, der auch über die Vandalen berichtete: "Wo Goten herrschen, sind nur Kömer liederlich."

Langobarden. Wenige Jahre nach bem Untergange der Oftgoten famen die Langobarden als Hilfstruppen Oftroms nach Italien. Ihre Beimat lag einst an der unteren Elbe, vor allem in der Lüneburger Beide. Mach Jrrfahrten durch die Donauländer fanden sie vor allem in Oberitalien und Toskana eine neue Beimat. Die Combardei träat noch beute ihren Namen. Bis in die Zeit Friedrich Barbaroffas waren ihre Refte bier als Großbauern, deutlich getrennt von ben Italienern, ju fpuren. Gie ichufen einen Staat, der fich fast zweihundert Jahre lang halten konnte. Much sie entwickelten rafch eine bedeutende Baukunft. Dach A. haupt find fie die Schöpfer der erften - freiftebenden - Glodenturme an driftlichen Rirchen. Ihre Gefete für Die italienischen Baumeifter zeigen einen technisch ausgebildeten Bacffteinbau, der bereits ben Blodverband, den gotifchen Berband, und den Läuferverband fannte. Ihr Baufchaffen beeinflußte die Baufunft der Westgoten, Franken und Deutschen. Karl der Franke zerschlug ihr Reich. Ihr letter König endete bort, wo viel gutes germanisches Blut ohne Bukunft verfiegte, im Rlofter.

Burgunder. Bon der Offfee-Insel Bornholm her setten sich die Burgunder gunächst an der Nete, später in der Lausit fest. Bon hier aus kamen sie an den mittleren Rhein. Worms wurde ihre Königstadt. Um sie gruppieren sich deutsche Heldensagen im Nibelungenliede.

Der Drang in die Ferne trieb sie schließlich noch weiter nach Westen. In Mittelfrankreich, um Dison und Besanzon siedeln sie sich zwischen Römern und Galliern an. "Burgund" (Bourgogne) heißt noch heute die Landschaft. "Burgundische Pforte" und "Burgunder Wein" sind bekannt. Ihr Neich siel bald den stärkeren germanischen Nachbarn anheim, den Franken.

Ein eigenwilliger Geift hielt sich trochdem lange. Immer wieder sehen wir Anfäce zu staat- licher Selbständigkeit, am deutlichsten unter Karl dem Rühnen, mit deffen Tode (1477) Burgund endgültig in Frankreich aufgeht.

Franken. Aus mehreren germanischen Stämmen bilbete fich am mittleren Rhein das Bolf der Franken. Langsam schoben fie fich von

ber Kölner Bucht her am Rande der Eifel und Ardennen entlang nach Belgien und Nordfrankreich. Unter Führung der Merowinger und Karolinger schufen sie ein Großreich, als dessen Schwerpunkt sich Nordfrankreich, besonders das Gebiet um Paris, herausbildete. Sie verdrängten die Westgoten aus Südfrankreich, bestiegten die Burgunder und dämmten das Vordringen der Alemannen über den Rhein ein. Im Often zerstörten sie das Thüringerreich und bessiegten die Niedersachsen. Germanen standen gegen Germanen, Menschen gleicher Rasseschwächten ihre Blutskraft in unendlichen Kriegen.

Am Rhein und Main saßen die Franken auf altem Siedlungsland. Rein fremdes Volk saß bazwischen. Nur die Reste der Römer in den Städten am Rhein waren blutsfremd, gingen aber rasch im Frankentume auf. Im Westen sedoch schoben sich die Franken als führende Schicht über Römer und Gallier. Nur in Nordfrankreich, die etwa zur Somme, siedelten sie geschlossen als Bauernschaft. Die Verschmelzung zwischen herrenschicht und Volksschicht mußte daher in "Frankreich" eine andere Entwicklung auslösen, als am Rhein und Main und in "Franken".

Ungeln und Sach sen. Um 499 nach Chriftus gingen die erften Angeln und Sachsen unter Bengift und Borfa über die Mordfee nach England. Schiffahrt und Schiffsbau maren ben Germanen langft vertraut. Wir find über ihre Bautednif durch Bootsfunde fehr genau unterrichtet. Den Wegsuchern folgten dauernd weitere Scharen. Für ihre großen Schiffe, die 150 Mann faffen konnten, war die Meerfahrt fein allzu großes Wagnis. Die Relten Britanniens verdrängte man in die Beftgebiete, besonders nach Wales. Mach und nach entstanden sieben fleine germanische Ronigreiche. Erft 827 gelang ihre Zusammenfaffung zu einem einheitlichen Reiche. Jahrhundertelang fanden die Ungelfachsen in schweren Rampfen gegen die Danen, wieder Germanen gegen Germanen.

Der Normanneneinfall von 1066 leitete zu einer neuen Entwicklung über, die jene Grundlagen schuf, auf benen das England von heute entstand. Die Einfälle der Danen und Mormannen hatten nicht nur friegerischen Sinn. Sie verbreiterten durch ihre Unsiedelungen auch die germanische Grundlage Englands.

#### Rückblick auf die Germanenzüge

Obwohl diese Züge mit großem inneren Drange, unter tüchtiger Führung und mit einer genügenden Blutskraft durchgeführt wurden, blieben sie fast alle ohne äußeren Dauererfolg. Die germanischen Neiche in Südeuropa verschwanden beinahe ebenso rasch wie sie entstanden waren. Einige wenige Auswanderer fanden ihren Weg zurück in die nordische heimat, so die heruler. Alles andere Blut versickerte scheinbar spurlos.

Much in diesen Jahrhunderten hatten sich Menschen gleicher Raffe und gleichen Volkes gegenübergeftanden und fich gegenseitig ausgetilgt. Der Reft war verhältnismäßig ichnell im Romanentume untergegangen. Mirgends fiedelten fich die Stämme geschloffen als Bauern an. Sie fagen als Grundbefiger über das Land verstreut, so der Bermischung und Romanifierung ausgeliefert. In ihrem Denken hatte fich längst auf den langen Wanderungen und unter den neuen Verhältniffen ein Umbruch vollzogen. Die alten gewohnten Sitten und der Sippenund Volksaufbau des Nordens mußten zwangs. läufig umgestaltet werden. Das Denken des Sudens und des Drients drang rasch ein, denn mit Stolz lernten fie die Sprachen Roms und Griechenlands. "Bildung" im romifden Sinne half ihr Wolfsdenken zerstören. Das Chriftentum wurde bald von ihnen aufgenommen und fie verloren damit eine weitere, besonders wertvolle Bindung an ihre nordische Beimat.

Obwohl mit dem Untergange der germanischen Reiche in Südeuropa eine unglaubliche Vernichtung von nordisch bedingten Menschen verbunden war, erlosch der Blutsstrom der germanischen Völler nicht völlig. Romanisierte Germanenfamilien hielten sich überall noch lange Zeit. Wir werden ihr Weiterwirken in den neuen europäischen Staaten zu verfolgen haben, Vesonders der Adel dieser neuen Staaten war weitgehend germanischen Ursprungs, denn als herren- und Grundbesigerschicht hatten sich ja die nordischen Völler über die Glieder des Kömerreiches geschoben. Mit dem Schicksal dieses Abels war auch das Schicksal der nordischen Rasse in Südeuropa eng verbunden.

Während im Süben die germanischen Reiche zugrunde gingen, hielten sich Franken und Angelsachsen im eroberten Lande. Immer neue Siedler germanischen Blutes stießen zu den ersten Auswanderern. Ihre neue Heimat stand in engster Wechselwirkung zum Ursprungsland. In ihrer Wanderrichtung weitete sich der geschlossene germanische Volksboden nach Westen aus. Die Länder öftlich der Elbe aber gingen verloren. Hier schob sich der Slawe langsam zwischen die zurückgebliebenen Reste der Oftgermanen.

Im Westen entstanden also Grundlagen für weitgehend germanisch-nordisch bedingte Staaten: Frankreich und England. Im Süden ent-wickelten sich Spanien, Portugal und Italien, Staaten, in denen das germanisch-nordische Blut noch lange Zeit eine bestimmende Rolle spielen sollte. Aber auch im Werden der großen Slawensstaaten werden wir das Wirken nordischen Blutes versolgen können.

Bevor wir an eine folche Betrachtung ber Staaten herantreten, muffen wir furz die Wirfung der Christianisierung der Germanen aufzeigen und schließlich noch des bunten, aber gewaltigen Zwischenspiels der Wifingerzeit gedenken.

#### Die Germanen und das Christentum

Ahnlich wie im fpaten Rom brangen auch im Chriftentum rasch germanische Kräfte in den Vordergrund. Der Kirche wurde damit nicht nur eine Bereicherung bes Brauchtums und ein innerer Auftrieb geschenkt, fie erhielt damit auch die entscheidende äußere Stüte. Einrichtungen und Forderungen der Rirche brachten in der Folge= zeit anderfeits eine weitgebende Bernichtung besten nordischen Blutes mit sich. In den Klöftern und im Prieftergolibat gingen befte Blutsftrome unter. Der Ruf des Papftes jum Rampf gegen die Mohammedaner jog die Ritterund Rämpfergeschlechter des ganzen Abendlandes in einem erfolglosen, unglaublich verluft= reichen Rampf binein. Da sowohl in der Priefterschaft, besonders im Klofter und in der Rirchenführung, als auch in ben ausziehenden Rreuzritterheeren ber abendländische Abel eine führende Rolle spielte, mußte gerade sein Bestand badurch dauernd eine Verminderung erfahren. Diese Bestandsschrumpfung war gleichbedeutend mit einer Verkleinerung der nordischen Blutsschicht.

In allen späteren Jahrhunderten erwachte bier und da der Widerstand gegen die Dogmatik bes Papsttums. In den germanisch bedingten Ländern des Mordens und des Mordweftens führte diefe Auflehnung zur ganglichen Lösung von der römischen Rirche. In den fich daraus entwickelnden Religionsfriegen traten außerordentliche Blutsverlufte, oft geradezu gangliche Vernichtung besten nordischen Menschentums ein. Der Morden felbft hatte ichon vorher bei ber oft zwangsweisen Bekehrung bestes Blut dahergeben muffen. Aber auch in den romanischen Ländern vernichteten Religionskriege, Inquifition und herenverfolgung gerade die aufrechten, stolzen und eigenwilligen Menschen, besonders den Adel, von denen man mit guten Grunden fagen fann, daß fie wohl zum größeren Zeile dem germanisch-nordischen Blutsanteil zugehörten, der durch die großen Wanderungen im Suden gurudgeblieben und im Romanentum aufgegangen mar.

#### Die Wifingerzüge

Die bisher betrachteten germanischen Wanderungen, an denen vorwiegend die Stämme der Oft- und Westgermanen teilnahmen, vollzogen sich zumeist auf Landwegen. Um 800 nach Christus gerieten schließlich auch die Nordgermanen in Bewegung. Hier lösten sich sedoch nicht ganze Bölker von ihrer alten heimat los, sondern der Menschenüberschuß, nicht voll erbberechtigt, getragen von nordischem Drange in die Ferne, von der Lust am Rampse und am Wagnis, zog aus. Die uralte Vertrautheit mit der Seefahrt und die ständige unmittelbare Verührung mit der See gestaltete die Form und die Richtung dieser Auswanderung. Über die Nord- und Offsee hinweg wurden die Gegenküsten erreicht.

Von der Nordsee aus stießen die Flotten der Wiftinger an der ganzen Westfüste Europas entlang bis ins Mittelmeer hinein vor. Frankreichs, Spaniens, Englands und Irlands Küsten wurden angelaufen. Von den Küsten aus fanden

# und Wikingerzüge Germanen=



Ursitze der Germanetz



lhr Vordringen nach Süden bis an die Grenzen des römischen Reiches



Vorstöße der Wikinger und Waräger



Sizilien und Byzanz Ihre wichtigken Sammelpunkte Normandie, Unteritalien/





Worftöße, oft tief ins Land hinein, ftatt. Die Bertrautheit mit dem Wasser veranlagte die Bifinger, diese Borftöße zumeift auf den Flussen durchzuführen.

Nur an zwei Stellen brachten die Westfahrten der Wifinger nachhaltige Siedlung mit sich. In der Normandie und in Unteritalien. In der Normandie entstand bald eine "nordmännische" Adelsschicht, die einige Zeit später, 1066 nach Christus, die Eroberung des angelsächssichen Englands durchführte, anderseits aber in der Lage war, so viel nachgeborene Söhne auszusenden, daß ein normannisches Festsesen in Sizilien und Unteritalien möglich war.

Das dort entstehende Normannenreich ging nach einiger Zeit in der deutsch-germanischen Welle der mittelalterlichen staufischen Kaiserzeit auf, die schließlich sogar Palermo zum deutschen Kaiserste erhob. Mehr als eine neue nordische Blutszufuhr für den Süden bedeutete das nicht. Merkwürdig ist, daß in diesem letzten Abschnitt der Westbewegung der Witinger, ein erneuser Zusammenstoß und eine weitere Vernichtung von nordischem Blut stattsand. Denn von Byzanz her wurden die Blutsbrüder eingesetzt, die auf dem Ostwege vordringend, schließlich zu oströmischen Söldnern geworden waren.

Auf diesem Oftwege, der vom innersten Winkel des Finnischen Busens über den Peipusfee gum Dnjepr führte, stießen die Mordmanner nur mit Clawen gusammen. Gie übernahmen rafch deren Führung und schufen die Unfange gu den großen Clawenreichen. Ihre Vorftoße find nicht fo blutig wie die ihrer Genoffen auf bem Westwege, denn ihnen stemmt sich nicht jener entschlossene Widerstand entgegen, den die germanischen Franken, Friefen, Sachsen und Weftgoten im Westen aufbieten. Byzang wird fchließlich die Opferstätte, wo, angelocht von füdlichem Glanze, in nordischer Treue die Gohne Schwedens für eine volks- und blutsfremde Welt vergeben. Bis ins 14. Jahrhundert hinein halten sie die äußere Raffade des oftromifden Reiches aufrecht. In den Janitscharen der Türken finden fie in gewiffer hinficht eine Fortsetzung.

Andere Heldenscharen des Nordvolkes fanden den Weg nach Island und Grönland, siedelten sich dort an und entdeckten schließlich auch Nordamerika lange vor den Spaniern. Spisbergen und die Umfahrt ums Nordkap wurden ge-

funden. Selbst in den Beiten Bestasiens ver-

In den Wikingerzügen löfte fich eine neue Welle nordischen Bluts von den Urfigen. Zahlenmäßig schwächer als die Züge zuvor, entbehrten sie jedoch keineswegs der heldischen Leistung und inneren Größe. Gehr oft waren es nur Männerbunde, die in die Ferne gogen. Gie vermischten fich daber rafch in den neuen Ländern und gingen infolgedeffen febr ichnell in anderen Wölkern unter. Mur ihr Eindringen in germanische Länder, nach Mordfrankreich und England, oder ibre volkhafte Siedlung, besonders in Island, hatte nachhaltigen Erfolg. Im übrigen brachte biefe Zerstreuung nordischen Blutes nur eine zeitweilige Belebung der politischen, wehrvolitischen und kulturellen Vorgange in Gud- und Ofteuropa mit sich.

Die Wifingerzüge, besonders die nach dem Westen, führten zu erneuten, unglaublichen Blutsverlusten der germanischen Welt. Ihre Zusammenstöße mit den Friesen, Franken, Angelsachsen und Westgoten vollzogen sich in unerhörter Schärfe. Das nordische Rasseelement ist dabei in erster Linie betroffen worden.

#### Die neuen Staaten Europas

Spanien und Portugal. Die beis ben Staaten der Pprenäenhalbinfel entwickelten fich aus den Kampfen gegen die Mauren. Die Ausgangslandschaften des Rampfes lagen im Nordwesten und Morden. Bier übernahmen die Refte der Goten und Sueven die Rührung des Rampfes. In den endlosen Rriegen bildete fich aus ihnen heraus der fpanische Adel. Die Belden diefer Zeit erinnern gang an das nordische Beldentum der Sage, allen voran Cid el Campeador, beffen Beiname beutlich die Berfunft aus bem Germanischen aufzeigt (der Rampfer). In vielen Beldenliedern murden feine Zaten befungen, und hier finden wir auch Schilderungen, die ihn ichon in feinem Aussehen als nordischen Menschen bervortreten laffen.

Wenn wir weiterhin hören, daß seine Mannen Wolfsrachen auf ihren Schilden trugen, daß die spanischen Heldenlieder von Reiten, Ehre, Treue und vom Zweikampf berichten, wird uns die tragende germanische Gedankenwelt dieses sich entwickelnden Ritteradels deutlich, ber im übrigen

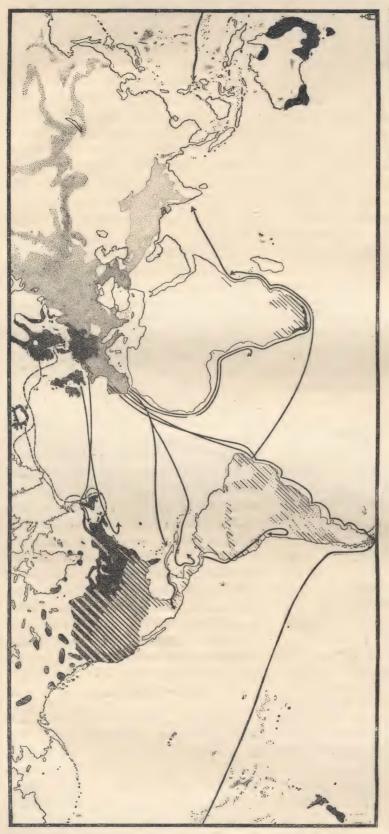

Kartenskizze von A. Hillen-Ziegfeld

# Siedlungsländer und Entdeckungsfahrten der nordischen Menschen



In Europa: Hauptliedlungage= biete der germanischen Völker von heute—Hauptverbreitungsgebiet der nordischen Rasse.

In der Welt: Geschlossene überseische Siedlungsgebiete germanischer Völker — nordische kasse stark
bervortretend.



Verbreitungsgebiet indogermaznischer Völker in Europaund Asien — nordische Rasse ganz untergez gangen oder nur noch in Spuren nachreisebar,

Die Winkingerfahrten nach Norda amerika.



Die wichtigsten Entdeckungsfahrten der westeuropäischen Völker. Siedlungegebiete europäischer Völker in überfee mit



gewillem norollchen Einschalz, in Wohngebieten anderer, sehr fern= stehender Rassen verstreut, damit auf der gleichen Grundlage aufbaut und in feinen Rormen dem abendländischen Rittertume der anderen Sander entspricht. Auch die bamals auftauchenden fpanischen Mamen, die gum Zeil beute noch in Gebrauch find, geben vielfach auf germanifche Damen gurud, gum Beifpiel Alfonso = Badafuns, Rodrigo = Rotareiks, Ramiro = Ranimir, Enrique = Beinrich. Man hat heute weiterbin festgestellt, daß zahlreiche Orts- und Flurnamen in Spanien aus der westgotisch-suevischen Zeit ftammen. Bis ins 11. Jahrhundert hinein herrschte in den Rirchen Spaniens Die westgotische Liturgie, ja noch heute wird im Dom zu Toledo jeden Sonntag in alter Form eine weftgotische Deffe gelesen, gur Erinnerung an den Übertritt des Weftgotenkonigs Recared I. jum Ratholizismus.

Auch in der spanischen Poesse der späteren Zeit tauchen immer wieder Menschenschilderungen auf, die deutlich auf nordische Erscheinungsformen zurückgehen. Ja, für bedeutende spanische Dichter, so Cervantes, Lope und Calberon (der außerdem mütterlicherseits flämischer Herfunft war) ist die gotische Abstammung nachweisbar.

Dieses germanisch bedingte Rittertum Jungspaniens fand jahrhundertelang genügend Kampfaufgaben gegen die Mauren Nordafrikas.

Neben Spanien war indessen auf gleicher Grundlage Portugal entstanden. Auch dort kam der Unstoß zur Befreiung aus dem germanisch geführten Norden.

Um Ende des 15. Jahrhunderts begannen beide Staaten ihre Entdedungsfahrten an der Westfüste Ufrikas und über das Weltmeer binüber nad Amerifa. Der alte nordifche Seefahrergeift lebte neu auf. Die blutsmäßige Berkunft ber meiften Entdeder ift uns fogar genau befannt. Go ftammte Beinrich ber Seefahrer, der ben Unftoß zur Entdedung des Seeweges nach Oftindien gab, aus dem Gefdlechte der Grafen von Burgund. Die meiften der andern aus dem germanisch bedingten Abel. Gin deutscher Foricher, Wadernagel, fennzeichnet ben germanischen Einfluß auf die Entdedungszeit mit folgenden Worten: "Was immer die romanischen Bölfer burd Entdedung, durch Eroberung, durch Sandel Großes zur Gee geleiftet haben, fie haben es nur geleistet fraft der germanischen Bermandtichaft, in welche sie mit eingetreten find, und

haben es nur als Zöglinge der Germanen geleistet: Zeugnis dessen schon ihre Sprachen, die alles, was zur Seeschiffahrt gehört, selbst die himmelsgegenden, mit germanischen Worten benennen mussen."

Go gewaltig war dieser Drang in die Ferne, daß die spanischen Könige bald rühmend fagen fonnten, in ihrem Cande ginge die Sonne nicht unter. Aber die Blutsschicht, die solches tragen fonnte, war viel zu flein, um einen Dauerbestand der riefigen Rolonialreiche zu gemährleiften. hingu fam, daß die Maffe der Spanier und Portugiefen feine hemmungen fannte und fich weitgehend mit den schwarzen und braunen Ureinwohnern der Rolonien vermischte. Die Folgen solder Mischung kann man vor allem in einigen Landschaften Gudamerikas beobachten. Dort ift nicht nur die alte hohe Rultur einiger Indianervölker vernichtet worden, fondern ebenfo unmöglich hat sich der Aufbau einer fpanischen Rultur erwiesen. Während Spanien auf Diefe Weise in Gudamerita fein bestes Blut in der Vermischung verlor, ereilt Portugal bas gleiche Geschick in Ufrika.

Anderseits sehen wir, daß bort, wo Portugiesen und Spanier keine Gelegenheit hatten, sich mit der Urbevölkerung zu vermischen, eine erfolgreichere Tochterkolonisation möglich war, so in den südamerikanischen AVE-Staaten (Argentinien, Brasilien und Chile). Viel germanisches Blut aus anderen Ländern, besonders aus Deutschland, hat dabei sedoch auch eine Rolle gespielt.

Noch heute rühmen sich altabelige Familien der südwesteuropäischen halbinsel ihrer politischen herfunft, und der gleiche Stolz hat sich sogar auch hie und da in spanischen Familien Südamerikas erhalten. Die Kraft der iberischen heimat wurde langsam nicht nur durch die weitgehende Vermischung zwischen Ureinwohnern und Germanen, sondern vor allem mit Mauren und zahlreich getauften Juden gebrochen.

Italien. Italiens nordisch-germanischer Blutsanteil stammte zunächst von den freiwillig oder erzwungen angesiedelten Germanen der spätrömischen Zeit. In den folgenden Jahrhunderten verstärkten ihn die Goten, heruler, Langobarden, Franken und Normannen, oder richtiger gesagt, sie verschafften ihm erst die Stoßkraft.

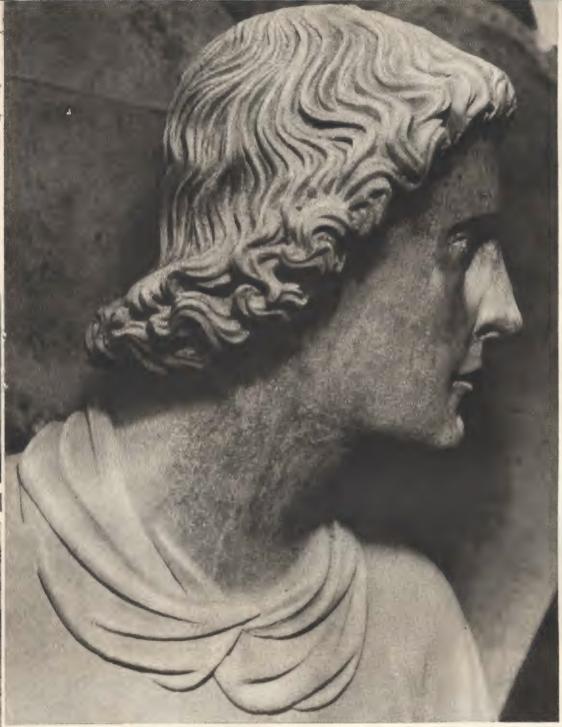

Nordische Gestalten in der Plastik des Mittelalters

Engelkopf am Straßburger Münster

Der Bamberger Reiter





Kaiser-Heinrich-Plastik am Bamberger Dom



Der Vandale Stilicho und seine Gemahlin

Medaillon am Sarkophag zu Mailand

#### Überall im Wandel der zwei Jahrtausende treffen wir das n



Leonardo da Vinci Der italienische Maler und Baumeister 1452—1519



Graf Axel Oxenstierna Schwedischer Reichskanzler 1583—1654



Napoleon I. 1769—1821



Luise, Königin von Preußen 1776—1810



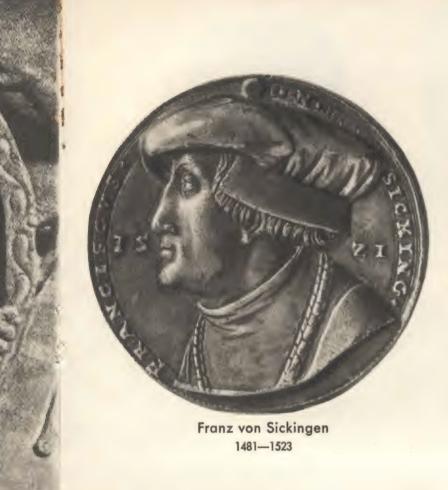



Jean Baptiste Kléber ein General Napoleons

## vir das nordische Element in der Führung auf allen Gebieter



reußen

Fürst von Wrede Bayerischer Feldmarschall 1767—1838



François Arago Französischer Physiker 1786—1853



Bülow von Dennewitz General der Befreiungskriege 1755—1816



Alfred Krupp Begründer der deutsche Eisenbahn- und Waffen industrie • 1812—1887





Der Bo Reiter

Im frühen Mittelalter ftogen wir überall in Italien auf germanische Ramen in beutscher Form. Es ift die Zeit, wo ber Ginfluß des beutschen Raisertums nach Italien eine neue nordische Welle, diesmal vom Deutschtum getragen, nach Italien bringt. Die Urfunden nennen: Adalbert v. Imrea, Berengar v. Friaul, Otto v. Montferrat, Wido v. Spoleto, Alberich v. Tusculum, Bertha v. Sufa, Adelheid v. Turin. Das gleiche ift bei Runftlernamen feststellbar: Meifter Wilhelm an der Faffade von St. Zeno in Verona und die Meister Gruamons, Robertus, Arnolfo di Cambio und Fra Guilelmo d' Manolo uim. Much die Wandgemalde des 11. und 12. Jahrhunderts, besonders die Werke des Giotto und feiner Schule ftellen immer wieder das nordische Schönheitsbild dar.

Während sich in Unteritalien die nordische Rasse sehr schnell im ungewohnten Klima (Malaria) verbrauchte, konnte sie in den Landschaften Norditaliens, besonders in der Lombardei, dann auch in Toskana, festen Fuß kassen. Hier sammelte sich immer mehr das geistige und politische Leben der Halbinsel.

Dach dem Ende der deutschen Raisermacht in Italien entsprang gerade aus diesen Landschaften der Wille der Renaissance. Woltmann hat den Bersuch gewagt, die tragende Blutsschicht dieser Beit zu deuten (Die Germanen und die Renaiffance in Italien). Die Gemalde und die Denkmäler jener Zeit zeigen wieder das norbische Schönheitsbild. Die Vildnisse des Abels laffen erkennen, daß auch damals das nordische Erscheinungsbild unter ben Italienern nicht untergegangen war. Auch Personenbeschreibungen der Renaissance lassen das erkennen. So zeichneten jum Beisviel den Florentiner humanisten Dico della Mirandola hoher Wuchs, helle haare und tiefblaue Augen aus. (Beiger, Renaiffance und Humanismus, 1882.)

Immer wieder tritt die Bedeutung der Lombardei als Kraftquelle hervor. Aus lombardischem Adel stammen zahlreiche Politiker und Künstler aller Jahrhunderte, zum Beispiel Napoleon und Michelangelo. Bon der Lombardei ging die Einigung Italiens in den Kämpfen gegen Osterreich hervor. Die germanische herkunft des großen Führers dieser Einigung, Cavour, den man den italienischen Bismarck nannte, hat Kraus nachgewiesen (Kraus, "Cavour", S. 52).

Noch heute ift ber nordische Einschlag in Italien nicht verschwunden. Eine Betrachtung der Sportstudenten (siehe Bildbeilage!) fagt genug.

Frankreich. Die Kelten begründeten als erstes indogermanisches Wolk den nordischen Blutsanteil in Frankreich. Sie werden uns als hochgewachsen und blond geschildert, so daß die Römer zunächst nicht in der Lage waren, sie von den Germanen zu unterscheiden. Nach den Berichten von Plutarch muß man annehmen, daß in den gallischen Kriegen Cäsars etwa ein Drittel der Bevölkerung siel und ein weiteres Drittel in die Sklaverei verkauft wurde. Diese Vorgänge haben sicherlich die Entnordung der Kelten zum Abschluß gebracht.

Eine neue Stärfung der nordischen Raffe leiteten die gablreichen Unfiedelungen von Germanen in romischer Zeit ein. Die Miederlaffungen der Weftgoten in Gudfrankreich, der Burgunder und Alemannen in Offfrankreich, Der Franken und Mormannen in Mordfrankreich bedingten schließlich die nordische Rührung Frankreichs in den nächsten Jahrhunderten. Über das Erscheinungsbild und die Saltung jener Bölfer find wir durch römische Schriftsteller genügend unterrichtet. Sidonius berichtet aus Bordeaur, daß dort "blauäugige Sachsen, meeräugige Beruler und sieben Fuß bobe Burgunder wohnen". Im Paneghricus des Libanus heißt es von den Franken: "Tatlofigkeit verachten fie als das größte Übel, so daß sie selbst verstümmelt mit den heilgebliebenen Gliedern den Rampf noch fortseten. . . Raft geftatten fie ihrem Feinde nie, nur das Schwert in der hand fann man, ihnen gegenüber, fpeisen, nur mit dem Belm auf dem Baupte, schlafen."

Jedoch führte diese Durchdringung Frankreichs nicht zu einer Germanisserung des Landes.
Rämpfe um die politische Führung des Gesamtraumes zwischen Franken auf der einen Seite und
Westgoten, Burgunder und Normannen auf der
anderen, vernichteten viel germanisches Blut und
verdrängten den Großteil Westgoten ganz aus
dem Lande. Zahlenmäßig waren diese Germanenstämme außerdem der romanischen Vorbevölkerung unterlegen. An vielen Stellen fand leider
keine volkliche Siedlung statt. Die Normannen
kamen meist ohne Frauen ins Land. Die Franken

fiedelten nur im nördlichsten Frankreich als Bauernichaft. Darüber hinaus find fie nur als Berren- und Kriegerschicht vorgedrungen. Die Rriegerschicht wird zumeift aus jungen, noch unverheirateten Franken bestanden haben, die im Romanischen schnell der Vermischung und ber Bolksentfremdung anheimfielen. Go nehmen feit bem 6. Jahrhundert die Breitschädel in ben Frankengrabern zu. Die einbeimischen furgföpfigen Frauen der frankischen Rriegerichicht veranderten das raffifche Bild. In ben Mifcheben der Franken behielt die Sprache der Frau im Saufe eine unbestrittene Geltung. Da außerbem das Lateinische die Staatssprache der Franken wurde, erklärt fich die raiche Momanifierung der Franken.

Die mit Germanen durchsiedelten Gebiete blieben auch in späteren Zeiten besonders fruchtbar für politische und kulturelle Gedanken. Selbst ein Franzose, A. Odin, hat das an Hand der Geburtsorte der großen französischen Talente festgestellt.

In Gudfrankreich gaben die Refte ber gotischen Familien den Unftoß zur Ritterzeit. Die Gestalten der ritterlichen Sanger (Troubadours) find echt germanisch. Ihre Frauenschilderungen lobten das nordische Schönheitsbild: jum Beispiel goldblondes Saar, mildweiße haut, goldglänzende Augenbrauen, gerade Dafe und ftolze, edle haltung. Bis ins 13. Jahrhundert hinein schilderte man die Feinde, Ungläubige und Berrater schwarzhaarig. Die Albigenferkriege, Religionskriege ber Rirche gegen eine Geftenbewegung Gudfranfreichs, vernichteten die letten aufrechten Ramilien des Sudens. hunderttaufende der Beften fielen auf beiden Seiten. Die Troubadourpoeffe ging bamit gu Ende. Beute ift Gubfranfreich ein Gebiet, in bas fremdeftes Blut am ftarkften eindringt.

Mordfrankreich wurde der Ausgangspunkt ber Gotik, jenes Bauftils, in dem nordischer Bauwille in edelster Form die Anschauung des Waldes und der Natur darzustellen vermochte. Mordfrankreich gab den Kreuzzügen immer und immer wieder neue Stoßkraft. In Nordfrankreich hielten sich auch germanische Ansiedelungen am längsten. Noch um 950 nach Christus, als längst Westfranken und Normannen im Christentume und im Nomanischen aufgegangen waren, heißt der Schlachtruf der Männer von Bapeur

"Thor aide", anstatt bes sonft üblichen "Dieu aide". Um Arras gab es bis ins 13. Sabrhundert hinein germanische Siedlungen, und im nördlichsten Frankreich wohnen ja noch beute die germanischen Flamen. Go mander Frontfämpfer wird fich erinnern an Bauernfamilien Mordfrankreichs, die in ihrem Aussehen und ihrer Rube abstachen vom fonftigen Frangofen. Die Regimenter biefer Canbichaften bilbeten bie Eliteforps der Frangofen, die an den Brennpunkten des Weltkrieges eingesett wurden. Wie anders faben Gefangenentrupps diefer Regimenter aus, wenn man baneben folde aus Gudfranfreich fah. Der Unterschied zwischen Gudfrangofen und Mordfrangofen war noch im fpaten Mittelalter fo groß, daß die Mordfrangofen im Guden einfach "die Franken" hießen. Much bem germanischen Englander ift diefer Unterschied aufgefallen. Wir finden im englischen Rriegsbuch "Der spanische Pachthof" von Ralph S. Mottram einen guten Beleg dafür. Die flämische Madeleine, "zurudhaltend, angiebend, Berrin ihrer felbst und der Lage", steht dem Englander näher als die andern Frauen Franfreichs.

Die Fürstenhäuser Frankreichs geben auf germanische Vorfahren zurud. So stammen bie Capetinger von einem Sachsen Witichin ab. Im französischen Königshause galt in der Thronfolge das salische Geseh.

Woltmann hat auch für Frankreich die germanisch-nordische Bedingtheit der meisten großen politischen und kulturellen Führer nachgewiesen. (Die Germanen in Frankreich, Jena 1907.)

Einige Grunde für das Erlofden der norbifden Schicht in Frankreich find ichon angeführt worden. Die Bernichtung in Rriegen ift besonders hoch anzuschlagen. Bei Erech fielen gegen die blutsverwandten Engländer 1600 Barone und 4000 Ebelfnaben. Befonders die inneren Wirren der Religionsfriege gegen Albigenfer und hugenotten verschlangen bestes Blut. In den Sugenottenkriegen wurden vielleicht eine Million Menschen vernichtet, die vor allem bem aufrechten, unbeugsamen Abel zugehörten. Die Bertriebenen fener Zeit suchten bezeichnenderweise meift in den germanischen Grengländern, in Deutschland, Solland und England Buflucht und brachten wertvolles Blutserbe in ibre zweite Beimat.

Bestes nordisches Blut ging auch in die Übersee, besonders nach Ranada. Der französische Rassenforscher Lapouge stellte fest, daß der Durchschnitt der Blauäugigen und Blonden unter den Franzosen in Ranada, Transvaal und auf den Untillen bedeutend größer ist als in Frankreich.

Diele Franzosen haben aus der Bedeutung des nordischen Germanentums für Frankreich fein hehl gemacht, allen voran der Bahnbrecher des Rassengedankens, Gobineau.

heute heißt die Führung der großen Westmacht die Mischung ihres Bolkes mit Negern und Uffaten gut. Die Geschichte kann uns zeigen, wohin dieser Weg führen muß, wenn wir sie vom rassischen Standpunkt aus zu sehen vermögen.

England. Schon zur Römerzeit fam norbisches Blut durch germanische Göldner nach England. Die jahrhundertelangen Büge ber Ungeln und Sachsen, später verftartt durch Danen, Juten und Wiffinger, juleht ber Borftof der Mormannen schufen den nordischen Kern des Inselreiches. Freilich haben die gegenseitigen febr verluftreichen Rampfe um Berrichaft und Landbesis auch zur Vernichtung wertvollster nor= bischer Menschen beigetragen. Außerdem trug gerade der Borftof der inzwischen romanisierten Mormannen mit dazu bei, daß blutsfremdes Denken eindrang. Wieder ftanden auch hier Germanen gegen Germanen. Mordifches Blut opferte fich nicht für eine Berteidigung eines eigenen Raum- und Gedankenreiches, es ftand gegeneinander.

In der englischen Geschichte tauchen noch mehrmals solche Zeiten auf. In den Rosen-friegen rieb sich der erste — normannisch bedingte — Adel Englands gegenseitig auf. In den Kriegen Eromwells traten weitere Blutsverluste ein.

Eine ungeheure Abwanderung nordischer Menschen seste bann mit der Zeit ein, da England
eine Kolonialmacht wird und beginnt, die günstigen Landstriche seiner überseeischen Besiße zu
besiedeln. Nordamerika, Kanada und Australien
sind als wichtigste Länder zu nennen. Berstärkt
wird dieser Lebensstrom durch blutsverwandte
Menschen aus Frankreich, Deutschland und
Standinavien. Wir sahen schon am Beispiel
Frankreichs, daß gerade die nordisch bedingten

Menschen am ehesten dazu neigen, in der Ferne eine neue — möglichst bessere Heimat zu suchen. England war in der Lage, diese zusammenströmenden Rolonisten unter den angelsächsischen Gedanken zu stellen. Nur die französischen Ranadier konnten ein umfangreiches Eigenleben ershalten. Der Gegensatz der Religionen wirkte sich dabei aus. Dagegen sind die ausgewanderten, meist protestantischen Deutschen und Skandinavier fast restlos im Angelsachsentum untergegangen.

Im eigenen Lande erkauften die Englander diese Ausweitung ihrer Macht mit dem Untergange des Bauerntums und mit einem riefigen Anwachsen der Städte und Industriebezirke.

Auf der einen Seite ift damit eine der michtigsten Quellen völfischer Blutstraft weitgehend zerstört worden. Anderseits muß hervorgehoben werden, daß es der Engländer verstanden hat, sich in der Übersee von einer Mischung mit der Urbevölferung fernzuhalten.

Die ungeheure Abgabe besten nordischen Blutes an die Kolonien, die heute noch durch die zahlreichen Aufgaben in aller Welt weiter erforderlich ist, wandelte langsam das rassische Bild des Inselreiches.

Slawische Staaten. Bor Beginn ber großen Germanenwanderung fagen die Oftgermanen bis tief nach Südrufland hinein. Der größte Teil diefer Stämme verließ das Land öftlich der Elbe. Refte blieben wohl überall jurud, gingen jedoch fehr rafd im langfam einsidernden Slaventume unter. Gewiffe Teile wurden auch nach Gudoften abgedrängt. Doch im 17. Jahrhundert gab es in der Krim gotisch fprechende Menschen. Sicher geben auch Raukafusvölker (Offeten), mindestens aber Teile ihrer Rührergeschlechter, auf folde versprengten Zeilstämme jurud. Ihre Zahl war zu unbedeutend, um eine Macht darzustellen, eine ichnelle Vermischung mit Fremdraffen hat außerdem ihre Rraft raich geschwächt.

Das Staventum, das in die leergewordenen Gebiete aus seinen Ursten an den Pripjet-sümpfen eindrang, war in vorgeschichtlicher Zeit weitgehend nordisch, denn es gehörte ja zur großen indogermanischen Völkerfamilie (siehe Heft 4!). Seine rassische Zusammensehung hatte sich aber durch Aufnahme von besonders offbaltischen

und dinarischen Menschengruppen fart verändert zuungunften der nordischen Raffe. Die flawischen Menschenmassen des 8. Jahrhunderts n. Chr. befagen baber nicht mehr die Rührungsschicht, die für die weiträumigen Gebiete notwendig war. Der ruffische Mond Meftor schildert ihre Lage mit folgenden Worten: Diefen Waragern fagten bie Efduden, die Glawen und die Rriwiffchen: "Unfer Land ift groß, gut und mit allem gefegnet, aber es ift feine Ordnung barin, fommt, um uns gu beberrichen und zu regieren." Die Buge diefer nordischen Warager haben wir ichon erwähnt. Rurif, einer der erften, ichuf den Rern des ruffifchen Reiches. Bis 1598 haben feine Dachfommen Rugland geführt. Murits Rampfgenoffen begründeten den altruffischen Abel, der feine Blutskraft langfam durch Bermischung mit tatarischem Abel schwächte und so dem mongoliichen Blut Übergewicht verschaffte. Spater verffarkte eine neue nordische Rührerschicht die alten Befdlechter. Die Göhne des deutschbaltischen Abels ftellten jahrhundertelang dem großen Rußland befte Offiziere, Beamte und Politiker. Die Revolution von 1917 fegte fie restlos hinmeg. Un ihre Stelle trat eine mongolisch-judisch bebingte Führung, die ihre Rraftquellen in Gudoftruffland und am Kaukajus hatte. Moch ftarker als Rufland ift Polen mit nordischen Führergeschlechtern burchsett worden. Dago, der Grunder des Polenreiches, von den Polen Mifika I. genannt, war ein Mordgermane, der ebenfo wie Rurik mit feinen Rampfgesellen über die Oftsee her eindrang. Sie grundeten die altpolnischen Führergeschlechter, die noch heute in Wappen- und Gefchlechternamen ihre nordische herkunft dartun. Dazu fliegen immer und immer wieder beutsche Ritter, Gelehrte und Rünftler, angelocht von den Führungsmöglichkeiten des weiten Raumes, und verftärkten den nordischen Ginfluß im Often.

Ahnliche Vorgänge können wir in der Ischechoflowakei beobachten. Auch hier halfen Germanen
— in diesem Falle der Franke Samo — und
später zahlreiche deutsche Einwanderer fränkischen
und babrischen Stammes den böhmischen Raum
politisch, kulturell und wirtschaftlich zur Geltung
zu bringen. Die erbitterten Religionskriege der
Husstenzeit und des Dreißigsährigen Krieges vernichteten hier wie anderswo mit Deutschtum und
Protestanten auch bedeutende Unteile der nordiichen Rasse.

Deutschland. Die deutschen Stämme bes frühesten Mittelalters sind aus großen Bölkerbündnissen der germanischen Zeit entskanden. Als nach den Teilungsverträgen von Verdun (843) und Mersen (870) die Eigenentwicklung des Deutschen Neiches aus dem Karolingerreiche heraus begann, wohnten im Ausgangsraume zwischen Maas und Elbe Friesen, Sachsen, Franken, Thüringer, Lothringer, Schwaben und Bapern.

Die Friesen, besonders aber die Sachsen hatten in den voraufgegangenen Rampfen mit den Beftfranken, die damals ichon jum großen Zeile romanifiert waren, ichwere Blutsopfer bringen muffen. Um deutlichsten für jedermann hebt fich die Bernichtung von 4500 fächfischen Edlen bei Berben a. d. Aller durch Raifer Karl hervor. Trothdem war der fächfische Stamm ichon 140 Jahre fpater in der Lage, die Rührung des Deutschen Reiches ju übernehmen. Er war weiterhin berufen, die erften entschloffenen Schritte des Deutschtums in die verlorenen Lander öftlich der Elbe gu tun und bier ben Kern einer fommenden Reichsmacht, des Preußentums, zu ichaffen. In Mitteldeutschland batten fich die Franken vom Mittelrhein bis jum Richtelgebirge vorgeschoben. Die Unfate gu einem Groß-Thuringen waren von dem Weftfranken Karl unter ähnlichen Umftanden wie in Sachien zerichlagen worden. In der Folgezeit trugen Thuringer und Oftfranken die deutsche Blutswelle am Mittelgebirgslande entlang gemeinsam nach Often. Das foloniale Schlefiertum, ber Mittelpfeiler unferer Oftfront, empfing ven ihnen her seine wesentlichfte Blutskraft. In Westdeutschland erlitten die Lothringer in jahr= bundertelangen Grenzkämpfen Verlufte. In Siidwestdeutschland standen die Schwaben eingekeilt zwischen Alpen, Bapern, Franken und Burgund. Schon ihre germanischen Borfahren erlitten in ihren gahlreichen Borftößen über ben Abein ins romische Reich unersenliche Blutsverlufte. Ein erneutes Vordringen nach Beften verhindern die Franken unter Clodwig. Go fand Diefer Stamm feine Ausbreitungsmöglichkeiten und gab daber fein in die Ferne drangendes, landsuchendes Blut ab an Gebiete, die in keinem Busammenhange mit ber Beimat ftanden. Im Often, befonders im Gudoften ift es in gablreichen Wolfsinseln verftreut. Weit größer und schmerzlicher jedoch ift der Menschenverluft durch Auswanderung in die Überfee. Neben ben Schwaben fanden die Bapern Raum genug, um fich donauabwärts vorzuschieben, um hier, im Wiener Beden eine neue große Aufgabe zu finden.

Wenn wir nun nach diefer Borfchau bas Schickfal ber nordischen Raffe im deutschen Raume betrachten, fo muffen wir gunachft feftftellen, daß der Gesamtraum gwischen Meer und Alpen, zwischen Maas und Elbe am Anfang des Deutschen Reiches durchpulft war von nordischem Blut. Der Morden war ja überhaupt ein Teil der Urheimat der nordischen Raffe. Weiter nach Guden bin wird ber nordische Beftandteil geringer geworden fein. Bermifchung mit furgforfigen Raffen bat bier fruh eingesett. Das Eingreifen der im Romanentume aufgehenden Weftfranken unter Raifer Rarl öftlich des Rheins brachte in Friesland, Sachsen, Thuringen und Babern die Vernichtung erfter Führerfamilien und aufrechter Stammestraft, alfo auch ein Musmergen von nordischem Blut mit fich. Un Stelle ber Tötung tritt jest auch ber Gang ins Klofter. So wurde g. B. die Familie des Bapernführers Zaffilo, der Bergog, feine Frau, feine Göhne und Töchter für immer unschädlich gemacht.

Das Zölibat und das Rlosterwesen haben dann in den nächsten Jahrhunderten besonders in Süddeutschland die besten Familien des Landes dezimiert. Der Gedanke eines "heiligen Römischen Meiches Deutscher Nation" fesselte die Rraft Deutschlands jahrhundertelang. Unzählige Kämpfer aus allen Gedieten des Neiches verbluteten sich nußlos auf italienischem Voden. Die Kreuzzüge taten ein übriges. Diese Blutsverluste waren deshalb nicht so spürbar, weil in der heimat kein Fremdvolk mit alter Kultur saß, das ausbegehren konnte. Das deutsche Volkskraft.

So war auch die große Oftfolonisation möglich. Wir werden anzunehmen haben, daß der Zug über die Elbe – Saale – Böhmerwaldlinie im wesenklichen von einer Auslese nordischen Blutes getragen wurde. Der Kampf an sich und der Borstoß in die Ferne wandte sich geradezu an den nordischen Wagemut. Mischung mit den schon weitgehend entnordeten Slawen schuf das rassische Bild des heutigen Oftdeutschlands. Eine hervorragende Rolle in der Oftsiedlung spielte der deutsche Ritterorden! Nach nuslosem Kampfe in Palästina fand er eine große völkische Aufgabe

in Preußen. Das Zölibat gab ihm zunächst eine bedeutende Stoßkraft; bedingte aber auch schließ-lich den Untergang. Es ist zu bedauern, daß gerade diese Auslese nordischen Blutes ohne Nachstommen für Oftdeutschland zum überwiegenden Teile unterging.

Nömisches Recht zerftörte die uralten erprobten Bauernschaften unseres Bolfes. Die Empörung der Unterdrückten führte in den Bauernkriegen zu weiteren Aberläffen.

Der Anspruch ber römischen Kirche auf geistige und politische Alleinführung endete in zahlreichen Meligionskriegen, die im Dreißigjährigen Kriege fast bis zur Vernichtung Deutschlands führten.

In den darauffolgenden Jahrhunderten ftromten immer wieder deutsche Menschen aus ben engen Grengen des Reiches beraus in die Welt. Überall, wo wir binichauen, in Rufland und Sibirien, in gang Europa, in aller Welt tauchen Deutsche als Siedler, als Krieger und Führer, als Raufleute und Rünftler auf. Die Sehnfucht in die Ferne, der Wagemut, die aufopfernde, treue Erfüllung einer übernommenen Pflicht zeichnen fie aus. Diese Auswanderungen bedeuteten nicht nur einen Menschenverluft, fondern gleichzeitig auch einen Verluft nordischen Blutes. Das deutsche Bauerntum hat bis in unfere Zeit binein vermocht, die Luden auszugleichen. Go blieb Deutschland vor dem Schickfal bewahrt, bas unfere germanischen Bruder in Gud-, Weftund Ofteuropa ereilte.

Aber im letten Jahrhundert waren jene Kräfte gewachsen und schließlich in die Führung gekommen, die mit einer Zerstörung des Bauerntums und der Befürwortung eines Menschenbreis die völkischen Kräfte des Deutschtums zu zerstören drohten. Der Sieg des Nationalfozialismus bedeutet demgegenüber auch eine Wendung zu den Forderungen des Blutes. Noch ist der nordische Blutsanteil überall in uns lebendig. Er ist aufgerufen durch das Wort des Führers. Wenn wir ihm Folge leisten und unsern Willen verdoppeln im hindlick auf das nordische Nassechicksalt in der Geschichte, dann wird das Wort Wolfmanns seine besahende Wirkung für Deutschland haben:

"Solange ein Volk noch gesunde Reserveschichten einer begabten Raffe in sich birgt, kann
es sich wieder emporheben; sind auch sie erschöpft,
dann ift der endgültige Verfall unabwendbar."

# Was jeder Deutsche wissen muß

Auf dem Rhein werden jährlich ungefähr 75 Millionen Tonnen Schiffsladung befördert, das find drei Viertel der gefamten deutschen Binnenschiffahrt.



In den letten Jahren ift die Forschung gu dem Ergebnis gekommen, daß das westliche Umerika mindestens neunmal entdeckt worden ift, und daß lange vor Columbus Germanen amerikanischen Boden betreten haben. Runensteine und hakenkreugsymbole, die man in Mordamerika fand, find eindeutige Beugen dafur. Wann allerdings germanische Seefahrer zum ersten Male nach Amerika kamen, ift vorläufig unbekannt. Wir wiffen nur, daß 815 n. Chr. die ersten germanischen Chriften von Island ber ins Land kamen, und daß ums Jahr 1000 herum ber Mormanne Leif Ericson die Gegend von Massachusetts entdeckte und kultivierte. Indianer übernahmen damals das driftliche Symbol in ihren Rult und bauten sogenannte Tempel des Kreuzes. Unlängst murde bei Valenque in Pukatan ein berartiger Tempel freigelegt.



Der größte Teil der an beutschen Sochschulen ftudierenden Auständer besteht aus Angehörigen affatischer Nationen.



2½ Millionen Stück Großvieh fressen im Jahr ungefähr 162 Millionen Zentner Heu, ein Quantum, das in absehbarer Zeit von den noch kulturfähigen deutschen Moor- und heidegebieten geliefert werden könnte. Denn zur Zeit ift der Freiwillige Arbeitsdienst bekanntlich damit beschäftigt, diese Gebiete zu kultivieren.



In Deutschland kommen 135 Einwohner auf das Geviertkilometer, in Frankreich 75 und in Polen 70. Auf 100 Geburten in Deutschland kommen in Frankreich dem heutigen Stande nach 112, in Polen 162 Geburten. Das ist ein Beweis, daß ein Bolk ohne Raum in seiner Entwicklung gehemmt ist.

Wölker mit Zwei-Kinder-System, dem sich auch Deutschlands Bevölkerung nähert, sterben in 150 Jahren aus. Das deutsche Bolk mit seiner jesigen Geburtenzahl hört auf, ein wachsendes Volk zu sein. Es ist errechnet, daß in jeder Ehe 3,4 Kinder geboren werden müßten, damit der Bolksbestand gesichert ist. Mit 2,9 Kindern je Ehe bleiben wir bereits hinter diesem Satzurück. Kämen wir zur Zwei-Kinder-Ehe, so würde das deutsche Volk etwa im Jahre 3000 volkommen ausgestorben sein.



Die stärkste Steigung der Industrie-Produktion seit März 1933 ist bei der Funkindustrie sestzustellen, die sich zahlenmäßig um 280 v. H. errechnet. Un zweiter Stelle folgt die Kraftschrzeugindustrie mit 130 v. H., die Bauwirtschaft mit 76 v. H. und die Hausratindustrie mit 41 v. H.



In der Hochkonjunktur des Jahres 1929, die allerdings eine Scheinblüte war, hatte der Güterverkehr über See in den deutschen Häfen ungefähr den Umfang wie 1913, nämlich beide Male etwa 50 Millionen Tonnen. Im Zeichen der Krise dis zum Jahre 1932 war dieser Seeverkehr um ein volles Viertel abgesunken und stellte den Tiefpunkt dar.

Am Abschluß des ersten Jahres der nationalen Erhebung hat sich diese Ziffer bereits um volle 10 v. H. verbessert und 36,2 Millionen Tonnen erreicht.

Auch der Binnen-Schiffahrts-Verkehr war in gleichem Maße gefunken und wieder angestiegen. Von 110 auf 73 und heute auf 79 Millionen Tonnen. In den beiden wichtigsten Binnenhäfen, Duisburg-Ruhrort und Berlin, zeigt sich eine Belebung von 1932 zu 1933 im Gesamtverkehr von 16,5 auf 18 Millionen Tonnen.



Der Gesamtverbrauch an Arzneimitteln auf der ganzen Welt wird mit 35 v. H. von der deutschen chemischen Industrie bestritten.

# Aus der Bewegung Geschichte der Sewegung

Wolfgang Loeff:

# Scapa Flow

Um 11. Movember 1918 unterzeichneten im Walde von Compiègne die deutschen Bevollmächtigten auf Beranlaffung Erzbergers und ber Berliner Novembergrößen im Salonwagen des frangösischen Marschalls Foch die Waffenstillftandsbedingungen und schufen damit die Grundlage für die Verstlavung Deutschlands. Artifel 23 diefer Bedingungen lautete: "Die Rriegsschiffe der deutschen Sochseeflotte, welche die Alliierten und Vereinigten Staaten bezeichnen, find fofort abzurüften und werden alsdann in neutralen Bafen oder in deren Ermangelung in Bafen ber alliierten Mächte interniert. Die Safen werden von den Alliierten und den Vereinigten Staaten angegeben werden. Die Schiffe bleiben dort unter der Überwachung der Alliierten und Bereinigten Staaten. Es werden nur Wachfommandos an Bord belaffen. Die Bezeichnung der Alliierten erstrecht sich auf: 6 Pangerkreuger, 10 Linienschiffe, 8 fleine Rreuger (davon 2 Minenleger), 50 Zerftorer neueften Typs. Alle gur Internierung gelangenden Schiffe muffen bereit fein, die deutschen Safen fieben Tage nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages zu verlaffen. Die Reiferoute wird ihnen durch Funtfpruch vorgeschrieben."

Die deutsche Flotte sollte also interniertwerden. Das bedeutete nicht etwa dasselbe wie: ausgeliefert. Aus der näheren Bezeichnung des Artikels 23 der Waffenstillstandsbedingungen ging das deutlich hervor: "... in neutralen häfen..." und erst "... in deren Ermangelung in häfen der alliierten Mächte." Danach blieb das Besiskrecht Deutschlands an den Schiffen gewahrt, genau so, wie etwa eine internierte eng-

lische Truppe in Holland nicht plöhlich mit der Internierung das Besihrecht an ihren Auszüstungsstücken verliert. Ihre Waffen können wohl zeitweilig beschlagnahmt werden, weil in Holland natürlich nur die amtlichen Organe der Hollander, aber nicht Fremde bewaffnet sein dürfen. Doch beim Verlassen des neutralen Gebiets sind die Ausrüstungsgegenstände, gleich welcher Art, den rechtmäßigen Eigentümern zuzückzugeben.

Da die deutsche Flotte laut Waffenstillstandsbedingungen vor ihrer Abreise zur Internierung bereits "abgerüstet" — d. h. ohne Munition, mit unbrauchbar gemachten Geschützen — sein mußte, also völlig entwaffnet in ihrem Internierungshafen einlaufen sollte, so siel nach dem Waffenstillstandsvertrage auch sede zeitweilige Beschlagnahme deutschen Eigentums auf den Schiffen weg.

Tros dieser klaren Abgrenzung von Besikrecht und Internierungszwang war es für ehrliebende Soldaten eine in der deutschen Geschichte noch nicht dagewesene Zumutung ihrer Negierung, die unbesiegte Flotte nach einem vom Feinde besohlenen Platz zu sahren. Eine Forderung, die namentlich das Berufssoldatentum vor eine Gewissensfrage stellte. Denn es wurde von Offizieren und Mannschaften eine Dienstleistung verlangt, die außerhalb ihrer durch Beruf, Stand, Eid und Ehrauffassung übernommenen Pflichten und Ausgaben lag.

Diesen Soldaten drängte sich deshalb immer schärfer die Frage auf: Ist die Ehre des Soldaten ein Ding an sich, oder ist sie mit dem Staatswohl verbunden? Die Beantwortung dieser Frage hing schließlich davon ab, ob der einzelne sich zu der Einstellung durchringen konnte: meine eigene Person darf keine Rolle spielen, wenn ich verhindern kann, daß dem Deutschen Reiche Schaden zugefügt wird!

Einen Befehl gegen die Ehre hatte es bisher in der deutschen Wehrmacht nicht gegeben. Jest aber hatte eine Regierung dennoch die niemals für möglich gehaltenen Schmachbedingungen des Waffenstillstandsvertrages unterzeichnet und forderte in stlavischer Erfüllung derselben den Geshorsam des deutschen Soldaten.

Die Offiziere und ein Teil der Mannschaften, die sich zähneknirschend zu diesem Gehorsam bereit fanden, wurden von folgenden Beweggründen geleitet: Lief die abgerüstete Flotte nicht zur Internierung nach neutralen häfen aus, dann, so hatte der Feind gedroht, werde er helgoland und die Nordseeflußmündungen besehen. Das war militärisch nicht zu verhindern, denn die Meuterer im eigenen Lande hatten das deutsche Wolk nicht nur wehrlos gemacht, sondern sie waren auch entschlossen, seden Widerstand gegen den Feind zu verhindern.

Deshalb war auch der Plan, der, vielleicht in mandem Ropf verborgen, damals ichon erwogen wurde, die Flotte in ihren Beimathafen durch Bersenfung der Beschlagnahme zu entziehen, nicht durchführbar. Ebenfo mare es zwecklos gewesen, wenn sich etwa die nationalempfindenden Offiziere und Mannschaften nicht an der Internierungsfahrt beteiligt hatten. Entweder maren bann die Meuterer und Deferteure allein mit den Schiffen jum Feind gefahren, der das undifziplinierte Revolutionsgesindel natürlich fofort von Bord gejagt und die Schiffe "zu feinem Bedauern" und "der Ordnung wegen" befett hatte. Oder die Meuterer waren nicht gefahren - vielleicht, weil ihnen die jur Führung eines Berbandes von Riesenschiffen erforderlichen Sachfenntniffe fehlten -, fo waren die Schiffe in beutschen Safen den Englandern von den roten Machthabern ausgehändigt worden. Gingen also die nationaldenkenden Offiziere und Mann-Schaften von Bord, dann erreichten fie nur das Gegenteil von dem, was ihnen die Goldatenehre gebot, und die Preffe der gangen Welt, felbstverständlich im Verein mit den judisch-marriftischen Blättern Deutschlands, hätte triumphiert: Das Schickfal der deutschen Flotte kommt auf das Schuldkonto der deutschen Seeoffiziere und der ihnen ergebenen Matrosen!

Aus diesen Gründen erklärten sich Admiral Ludwig von Reuter, sein Stabschef Fregatten-

kapitan Iwan Oldekop, Kommandanten, Offiziere und viele treue Soldaten zur Übernahme des hitteren Kommandos bereit.



Der Abmiral hatte sich eine einzige Aufgabe gestellt, die er selbst so bezeichnet hat: "Mein Ziel war, den im Internierungsverband vereinigten Teil der deutschen Hochseeslotte dem Deutschen Reich, dessen Besitz er zur Zeit war, auch fernerhin zu erhalten." Denn, daß England die deutschen Schiffe nicht nur internieren, sondern kampflos kapern wollte, auf diesen Gedanken mußte es ja förmlich durch die schmähliche und schwächliche Haltung der damaligen deutschen Regierung gestoßen werden.

Aus diesen Erwägungen heraus hatte Reuter die Richtschnur seines Handelns festgelegt. Um ihr folgen zu können, mußte er alles auf sich nehmen, was ihm an Unangenehmem, Ungewohntem und sogar Ungezogenem infolge der neuen Soldatenrats-Verhältnisse geboten wurde.



Dom Flottenchef, Admiral von Sipper, erhielt Reuter folgenden Befehl für die Ausfahrt der Flotte am 19. November: "Die nach Unterfudung der Schiffe (ob die Entwaffnung durchgeführt ift) in der englischen Safenbucht Firth of Forth und nach Anbordnahme der englischen Geleitkommandos aufzusuchenden Internierungs= bafen find noch nicht bekannt. Die gesamten Überführungskommandos bleiben bis zum Eintreffen ber Schiffe ufw. im Internierungshafen an Bord. Im Internierungshafen felber follen jedoch nur Wachkommandos an Bord bleiben, der übrige Teil des Überführungskommandos foll mit Transportschiffen zurückgeholt werden. Admiral Beatty (der englische Admiral), hat zugesichert, daß er die Mamen der Internierungshäfen und die Zeit, zu der die Transportschiffe bort eintreffen muffen, rechtzeitig hierher mitteilen wird. Entsprechende Benachrichtigung und Befehle werden dann erteilt werden. Mach Aufnahme des Überführungsverbandes durch die englische Rreuzereskorte (40 Seemeilen Oft von May Island) hat jeder R.= I.= (funkentelegraphische) Werkehr zu unterbleiben, soweit er nicht durch ben Führer der englischen Eskorte oder später durch die vom E. i. E. Grand Fleet (Chef der englischen Hochseeflotte), getroffenen Regelung gestattet wird."

Bur Ausführung dieses Befehls war Admiral von Reuter am Abend des 18. November an Bord des Flaggschiffes "Friedrich der Große" gegangen, das in der Stagerrat-Schlacht die Flagge des Admirals Scheer getragen hatte. Sofort meldete fich auch der "Berbands-Goldatenrat", deffen Obmann noch nie eine Schiffsplanke betreten hatte. Mit einem gefälschten Befehl des hochseekommandos an Bord geschmuggelt, stellte er fich dem Chef des Stabes vor: "Mio ich habe jest den Berband übernommen, und Gie find mein technischer Berater." Zwar mußte er trot dieser Unverfrorenheit auf Geheiß der Regierung mitgenommen werden, aber fein Bunich, die rote Flagge zu hiffen, wurde abgelehnt. Gie fei Piratenflagge, erklärte Fregattenkapitan Oldekop, und zoge sofortige Beschießung und Bernichtung des Schiffes nach fich, das diefe Rlagge auf hober See führe. Darauf murde nur ein "rotes Zeichen" am Bortop befestigt, aber auch diefes verschwand bereits am 19. November. Es war ber Zag, an bem die deutsche Flotte Wilhelmshaven und damit die Beimat für immer verlaffen batte.

Ein häßlicher Abschied war es gewesen an jenem funkelnden Frühwintertag. Zechend und schmausend, als ware es ein Freudenfest, hatten die marristischen Elemente an Vord gejohlt und gesungen, begleitet von einer Musik, die Schlagermelodien spielte zum Abschied von einer traurig und angeekelt zurückleibenden Menschenmenge, zum Abschied der deutschen Flotte von Volk und Vaterland.

Indes: Vierundsiedzig Schiffe und Torpedoboote dampfen hinaus in die Mordsee, durchschneiden in ruhiger Fahrt weißschäumende Wellenberge, vorbei an Helgolands rotem Felsen, den die sinkende Sonne in Purpur taucht. Majestätisch gleiten die riesigen Stahlburgen dahin, im Winde knatternd die Kriegsflagge, die geweht an den Masten bei Stagerrak, dem ersten großen Siegestag der jungen deutschen Marine. Aber diese Schiffe, nicht wie einst fahren sie hinaus zu Kampf und Sieg für Land und Volk, zur Schlacht mit einem weit überlegenen Feinde, gegen den sie sich behauptet haben, wo immer er war - sondern fie treten eine Schicksalsfahrt an, deren tragisches Ende ichon mancher ahnt.

Gesteuert gleichsam vom Geiste des Verrats im Rücken, vom Geiste der Schande, der seigen Unterwürfigkeit und Schimpflichkeit, so treiben sie fort, die Unbesiegten, dem hohnlachenden Gegner in die Arme, Volldampf voraus, die schäumende Gischt am Bug wie damals, als ihre Rohre Feuer spien und aufbrüllten im Lärm der Schlacht am Stagerrak. An der Spise die ruhmvollen Panzerkreuzer "Septlig", "Hindenburg", "Moltke", "Derfslinger", "Von der Zann" — ohne Munition, ohne Verschlüsse an den Geschüßen, unfähig, auch nur einen Schuß abzugeben.

Und doch knallt es plöglich in ihren Reihen auf. Aber es ist kein Schuß, sondern die Explosion einer Mine, die das Torpedoboot "V. 30" in die Tiefe reißt. Zwei Tote und drei Verwundete sind die Opfer des 20. November 1918.

Dann senken sich die schwarzen Schatten der Winternacht über die rollende See, und die stählernen Ozeanriesen, die bislang Ausdruck der Lebenskraft einer Nation gewesen und nun aus einer unmännlichen Schwäche heraus zum Tributobjekt ausersehen wurden, für einen Feind, dem der Verrat zum Siege verhalf, aber nicht die eigene Kraft im Kampfe. Nacht über den Wellen der Nordsee . . . Nacht über Deutschland . . .

Grau und diefig bricht der Morgen an. Mus dem Dunft am Horizont lofen sich fern die Umriffe der englischen Flotte. Immer ftarker treten fie bervor, beben fich ab vom nebligen hintergrund - feindliche Rriegsschiffe überall: fteuerbord, backbord, achtern und weit voraus, flar gum Gefecht, die Rohre forgfam auf die Deutschen gerichtet. Luftschiffe und Plugzeuge des Feindes freisen in der Luft. Ungeftrengt fpahen die Beobachter hinab. Was werden die Deutschen tun? Daß sie sich kampflos ergeben - der Engländer fann es nicht glauben. Glaubt nicht an Abruftung und Wehrlofigkeit des gefürchteten Siegers vom Stagerraf, weil fo etwas britischem Rampffinn und Seemannsftolz zuwider ift, und man sich deshalb nicht in die Lage der Deutschen hineinzudenken vermag. Voller Argwohn wartet der Brite darum, ob sie diese lette Gelegenheit nicht vielleicht doch noch benuten werden, Englands Flotte zu überfallen und zu vernichten.

Aber nichts davon tritt ein. Erstaunt starren die Briten auf den flummen Feind. Zu ihm aber trägt dann der Wind vielstimmige Hurras her- über, die von den deutschen Seeleuten mit einem Fluch aufgenommen werden. Denn ein schlechter Trost bleibt es für sie, daß diese Fahrt der deutschen Flotte fein Ruhm der britischen Waffen ift.

Um drei Uhr ankert der deutsche Berband auf dem Firth of Forth. Um vier Uhr befiehlt der englische Flottenchef: "Die deutsche Flagge ift . . . niederzuholen und darf ohne Erlaubnis nicht wieder gehißt werden."

Zwar protestiert Admiral von Keuter, weil es nach internationalen Gepflogenheiten nicht üblich ist, internierten Schiffen die Flagge zu nehmen. Aber der Feind besteht auf seiner Forberung: "Die deutsche Flagge . . . darf ohne Erslaubnis nicht wieder gebist werden."

Es war das erste deutliche Anzeichen dafür, um was es der Entente ging: sie wollte den deutschen Internierungsverband durch das Nehmen der Flagge allmählich daran gewöhnen, daß er sich nicht mehr als Besis des Deutschen Neiches zu fühlen habe. Und doch hatte man im Übereiser etwas sehr Wichtiges außer acht gelassen: man hatte den deutschen Schiffen die Rommandozeichen, die Admiralsslagge und die Rommandantenwimpel belassen. Diese aber waren nach internationalem Necht ausschlaggebend für die Staatsbobeit.

Um nächften Tage famen die englischen Unterfuchungskommiffionen an Bord ber beutschen Schiffe, um die Entwaffnung ju überprufen. Un den Fallreeps ftanden die deutschen Goldatenrate mit weißen und roten Schleifen ju ihrem Empfang, unterwürfig dienernd, ein fläglicher Anblid. Aber die Englander überfaben die roten Meuterer völlig, gingen ftumm an ihnen vorbei, verlangten Antreten ber beutschen Befatung an Ded, frei von ben Gefdugen, Offnung aller Räume und Spinde, Bereithaltung von Schiffsplanen, Befahungsrapporten und Stellung von Dolmetschern und Führern. Rühl und forrett verhielten fich diefe englischen Rommiffionen, arbeiteten gründlich und unterbanden jeden Unbiederungsversuch der deutschen Marriften.

Die erfte ungeheure Entfäuschung der Novembermeuterer war da. Sie hatten fich vorgedrängt, und faben nun, wie der internationale Traum gerrann. Der Feind hatte fie wohl als Wertzeug zur Unterminierung ihres eigenen Bolfes benust, von sich aber wies er sie mit Berachtung zurud.



Zwischen bem 22. und 26. November wurden die deutschen Schiffe nach dem englischen hafen Scapa Flow gebracht. Die Entente hatte behauptet, die Ankerpläße der deutschen Flotte auf dem Firth of Forth seien zu stark dem Oftsturm ausgeseßt, es müßte ein geschüßterer Hafen als Reede gewählt werden; ein solcher Hafen sei die Bucht von Scapa Flow. Zweifellos bot der Firth of Forth wenig Schuß gegen die Oststürme, aber diese Entdeckung hatten die Engländer sicher nicht erst jest gemacht. So paßte auch diese übersührung nur zu gut zu dem Befehl der Niedersholung der deutschen Flagge.

Die Bucht von Scapa Flow macht den denkbar traurigsten und ödesten Eindruck: bergigfelfige Ufer, kummerlich bewachsenes Land, unfreundlich aussehende häuser, gruppiert um ein geräumiges Wasserbecken, das von sieben größeren und kleineren Inseln gebildet wird.

Hier gingen die deutschen Schiffe so vor Anker, daß sie unter ständiger Bewachung eines englischen Geschwaders und einer Zerstörergruppe waren. Eine Anzahl bewaffneter Drifter und Fischdampfer suhr zum Überflusse Tag und Nacht um die deutsche Flotte herum. Alle auffälligen Erscheinungen an Bord der Deutschen wurden sofort gemeldet. Schon das stärkere Qualmen eines Schornsteines erregte Besorgnis. "Ohne viel Aufschen", so schließt Admiral von Reuter seine Eindrücke nach dem Eintreffen in der Bucht, "war nun aus dem "Überführungsverband nach dem Firth of Forth" der "Internierungsverband Scapa Flow" geworden."



Tage, Wochen und Monate vergingen. Längst war das Jahr 1919 angebrochen, und noch immer lagen die deutschen Schiffe in der englischen Bucht, noch immer war nicht bekanntgeworden, in welchen neutralen häfen sie interniert werden sollten. Das schlimmste war jedoch, daß keine deutsche Regierung eine entsprechende Forberung stellte, obwohl Reuter fortwährend darauf drängte.

Indes wirften sich die politischen Vorgänge in Deutschland vom November 1918 bis zum Juni 1919 auch auf einen Teil der Schiffsbesatungen aus. Die Soldatenräte hörten von dem Tode Liebknechts und der Luremburg, den Wahlen zur Nationalversammlung und den Spartakus-Kämpfen im Reich. Andererseits ließ das Bekanntwerden der Diktatfriedensbedingungen die Leidenschaften hochgehen.

Die Berren "Rate" und deren Unhanger bielten daber ihre Zeit für gekommen und hetten gegen die Offiziere, forderten höhere Löhne, machten Stimmung zur Absetzung der Rommandanten, ergingen fich in Streikbrobungen und versuchten burch Terror die anständigen Elemente einguichüchtern. Abmiral von Reuter hatte einen fcmeren Stand. Erft nach und nach fonnte er die Aufrührer ausmerzen und nach der Beimat abichicken. Er machte fich hierbei die Bunfche ber Englander gunuge; denn fie verlangten die Berfleinerung der deutschen Befatungen, febr mahrscheinlich, um fich noch leichtere Borbedingungen gur Befigergreifung ber Schiffe gu verschaffen. Reuter stellte deshalb die radikalen Elemente vor die Frage, ob fie in ein englisches Gefängnis oder mit dem nächsten Postdampfer nach Sause wollten. Natürlich fuhren die Aufrührer lieber in das damalige rote Deutschland-Paradies, qumal sie in Scapa Flow nicht einmal an Land geben durften. Go ichaffte fich Reuter die Roten allmählich vom halfe. Eine nicht leicht zu nehmende Ungelegenheit, denn je größer das Schiff, desto radikaler und zahlreicher die Marristen.

Großartig war bagegen der Geist auf den Torpedobooten, außerdem auf dem Kreuzer "Emden", den Kapitänleutnant Elze geradezu vorbildlich, in guter Kamerabschaft mit seinen Leuten befehligte. Neuter wechselte darum das Flaggschiff und siedelte auf die "Emden" über. Bald darauf begann sich bei den Zurückgebliebenen ein Geist bemerkbar zu machen, der in bewußtem Gegensaß zur Haltung der radikalen Soldatenräte und Spartakisten stand. Damit war die erste Vorbedingung für die Tat von Scapa Flow geschaffen. Sie sollte nicht lange mehr auf sich warten lassen.

Neuter und sein Internierungsverband wurben ohne antliche Nachricht gelassen. Briefe und Zeitungen gingen durch die englische Zensur und wurden erst mit drei Wochen Verspätung zugestellt. Der Funkverkehr war gesperrt; die Engländer hatten die nötigen Apparate dazu weggenommen und verweigerten die amtliche Kenntnisnahme von der Entwicklung der Friedensverhandlungen. Der deutsche Admiral war schließlich allein auf zwei Bestimmungen für sein serneres Verhalten angewiesen: 1. "Der Seebeschlshaber im Auslande, der ohne Verbindung mit der Heimat ist, hat nach eigenem Ermessen zu handeln, wie es der Nußen des Reiches und die Ehre der Marine verlangen." 2. "Deutsche Kriegsschiffe dürsen im Kriege unter keinen Umständen in die Hände des Feindes fallen."

Reuter und Oldekop wußten über den Gang ber Friedensverhandlungen aus der englischen Preffe ("Zimes" vom 16. Juni 1919) nur eines: die deutsche Regierung batte zu den Schandfriedensbedingungen des Feindes Gegenvorschläge gemacht. In ihnen war die deutsche Flotte als Finanzierungsobiekt für die Kriegsschulden angeboten worden. Diese händlerische, widerwärtig framerhafte Saltung der deutschen Regierung war fo ehrenrührig, ein fo unerhörter Verrat an der deutschen Flotte, daß Reuter noch am gleichen Tage einen Funfspruch an die Novembermänner in Berlin verfaßte, in dem er um Ablöfung der Offiziere vor Zustandekommen dieses unsauberen Geschäftes bat. Der Funkspruch konnte mit nachfter Verkehrsgelegenheit erft am 21. Juni an den englischen Admiral in Scapa Flow, Sir Fremantle, gur Beförderung abgeben.

Unterdes trafen die englischen Zeitungen vom 17. Juni ein: sie enthielten die offizielle Schlußantwort der Entente an die deutsche Regierung. Darin wurde - unter Burudweisung der deutichen Gegenvorschläge - die Behandlung der internierten Flotte als handelsobjekt abgelehnt. Ferner melbete bie "Times", daß Deutschland innerhalb fünf Tagen endgültig zu erklären habe, ob es die Friedensbedingungen von Berfailles annehme oder nicht. Nach fruchtlofem Ablauf diefer Frift ware nämlich der Waffenstillstand beendet gewesen und der Kriegszustand automatifd wieder eingetreten. Auf Grund der Untwort, die feitens der deutschen Regierung am 16. Juni erteilt worden war, und auf Grund ber Rebe Scheidemanns, in welcher biefer Marrift von der hand gesprochen hatte, die verborren muffe, wenn fie biefen Bertrag unterfdreibe - nach all dem zu fchließen, glaubte Abmirol von Neuter mit Necht, daß der schmachvolle Friede nicht zustande kommen werde. Er hatte sich deshalb so zu verhalten, wie es Ehre und Gewissen eines deutschen Seeoffiziers im Kriege vorschreiben. Er beriet daher mit Fregattenkapitän Oldekop, was am 21. Juni zu tun sei, wenn in der Welt die Kriegskackel wieder auflodern würde.

Die Flotte war waffen- und wehrlos. Rohlen, um mit Volldampf bavonzufahren, waren nicht mehr genügend vorhanden. Außerdem fragte es sich, ob bazu nach dem Abtransport einer Reihe von Mannschaften in die Heimat die Personalzahl auf den einzelnen Schiffen ausreichen würde, ganz abgesehen davon, daß die Engländer die Flotte nicht einfach hätten davondampfen lassen. In solcher Lage gab es darum nur eines: die Versentung!

Moch am gleichen Tage, bem 17. Juni 1919, wurde ber Befehl hierzu mit Postbooten ausgefahren. Ein Dienst, ben übrigens die englischen Trifter versahen, ohne zu ahnen, was diesmal in ben Briefumschlägen verborgen war.

Den Versenkungsgebanken hatten schon einmal — in den ersten Junitagen — Torpedoboots-Mannschaften geäußert. Aber Admiral von Neuter, der seinerseits mit ähnlichen Absichten — sedoch für den ganzen Verband — umging, hatte ihnen seine Überlegungen mitgeteilt, und so war es denn bei dem Gedanken geblieben. Zum Glück! Denn wären damals nur einige Torpedoboote versenkt worden, so hätten die Engländer einen derart scharfen Überwachungsdienst auf allen deutschen Schiffen eingerichtet, daß die spätere Versenkung der ganzen Flotte unmöglich geworden wäre.

Die Versenkung erforderte gründliche Vorarbeiten. In alle Räume mußte gekrochen, alles haargenau bis ins lette vorbereitet werden, und zwar mit großer Vorsicht, damit der Feind nichts merkte. Das alles brauchte seine Dauer. Große Schiffe sinken nicht so schnell, und die Gefahr bestand, daß der Gegner noch beim Sinken versuchen würde, dieses oder jenes Schiff zu retten.

honey

Um 21. Juni 1919, um 10 Uhr vormittags, melbet Fregattenkapitän Oldekop dem Udmiral, daß die englischen Linienschiffe und Zerstörer den Hafen seewärts verlassen hätten und "daß laut

englischen Pressenachrichten der Kauf der deutschen Schiffe von der Entente noch einmal abgelehnt und die bedingungslose Auslieferung gefordert sei". — Da gibt Admiral von Neuter den Besehl, das verabredete Signal zu hissen: "Schiffe sofort versenken!"

Eine Weile noch steht er auf der Kommandobrude, glastlar in hober Wölbung den nördlichen Sommerhimmel über fich, richtet gen Often bas Huge auf jene Stelle diefer Bucht, an der Otto Weddigen, Deutschlands großer Seeheld, mit U. 29 im Mary 1915 das Grab in den Wellen gefunden hat. Steil ragen fern die Berge der Rufte empor und ichroff erheben fich links die Mainland-Sügel, droben binüber zum felfigen Ufer von Son, vor dem unregbar noch die Pangerkolosse der deutschen Kriegsflotte liegen. Blank wie ein Spiegel ift die See, glatt und gligernd. Im Glaft des Mittags flimmert die Luft; alles ift ruhig im weiten Rund. Ginfam nur weht eine Flagge im Top der "Emden", das Signal zur Versenkung. Seewarts qualmen englische Wachtboote, die als Sperre am Eingang zur Bucht liegen.

Da geht plötlich an den Maften der Deutschen die Kriegsflagge auf. Aber diesmal ift fie nicht Fanal der Schlacht oder Symbol friedlicher Gelbstbehauptung, diesmal ift fie Zeichen eines ehrenvollen Unterganges. Und wenig später ver= nehmen die britischen Posten ein Rumoren und Poltern auf den deutschen Schiffen. Fern und dumpf klingt es durch die Mittagsglut. Es fracht und rattert und flopft plötlich überall. Da neigt fich Linienschiff "Friedrich der Große", einst Klaggschiff des Udmirals Scheer in der Stagerrafichlacht, zur Geite. Schon ift die Befatung in den Booten, ftoft ab vom riefigen Stablbau, in den fich durch Bentile und Lufen bas Waffer im Strudel ergießt. Weiter neigt fich das Schiff, es finkt mit wehender Flagge und verschwindet zwischen plöglich turmhoch aufgifdenden Wafferfontanen.

Weit und breit im Umfreis gerät die See in Bewegung. Bald liegen die Panzerriesen schief, wälzen ungefüge den kolossalen Rumps, treiben kieloben, recken noch einmal Bug oder Heck empor, als wehrten sie sich im Todeskamps. Hoch bäumt sich Linienschiff "Großer Kurfürst" auf, klirrend brechen die Ankerketten, dann schließt sich zischend und brausend die Gischt auch über ihm.

Die deutsche Flotte sinkt. Eine Panik ergreift die Engländer. Mit Torpedobooten, Zerstörern und Wachtfahrzeugen fegen sie heran, schießen auf die deutschen Besatungen in den Nettungsbooten, lassen Maschinengewehre belfern und stoppen erschreckt das Feuer wieder, um sich an die Nettung der Schiffe zu machen.

Mag es hier und da gelingen, dieses oder jenes Schiff an Land zu ziehen — im großen und ganzen erkennen sie aber doch sehr bald, daß jede Mühe vergebens ist. Ihre Aufregung steigert sich ins grenzenlose. Immer zahlreicher preschen die britischen Zerstörer heran, rammen einige Rettungsboote mit deutschen Seeleuten und beginnen von neuem in dieses Chaos von sinkenden Riesenschiffen, schwimmenden Menschen und treibenden Booten hineinzuschießen. Zehn deutsche Seemänner finden dadurch den Heldentod und achtzehn werden verwundet.

Noch einmal versuchen es die Engländer mit Befehlen. Deutsche Offiziere sollen zurück auf die sinkenden Torpedoboote. Un anderen Stellen läßt man sie nicht vom Deck, das glucksend und brodelnd bereits vom Wasser umspült wird.

Aber es war zu spät. Was um die Mittagszeit des 21. Juni 1919 begonnen, um 5 Uhr war es vollendet: Die deutsche Flotte lag auf dem Meeresgrund. Zehn Linienschiffe, zehn Kreuzer und zweiunddreißig Torpedoboote hatten ein selbstzgewähltes Grab gefunden in der Bucht von Scapa Flow.

Am folgenden Tage werden Reuter und sein Stab auf das britische Flaggschiff "Revenge" gebracht. Schon der Empfang zeigt, daß die Deutschen sich von jest ab als Gefangene zu betrachten haben. An Deck steht die britische Mannschaft angetreten. Marinesoldaten mit aufgepflanzten Bajonetten bilden eine Gasse, welche die Deutschen durchschreiten müssen. Voran Admiral Ludwig von Reuter, aufrecht, ernst, voller Würde und Festigkeit. Dahinter Fregattenkapitän Oldekop, der Chef des Stabes, mit den anderen Offizieren.

Ihm tritt nach einer Weile, begleitet von Pressevertretern und den Männern seiner Umgebung, in großer Unisorm der englische Seebeschlächaber in Scapa Flow, Sir Fremantle, entgegen. Kein Muskel zucht in dem schmalen harten Gesicht; stumm mißt er den Gegner. Dann beben seine Lippen, er beginnt zu sprechen

und blickt dabei auf eine Akte, die er vor fich hält. Denn was ihm zu fagen aufgetragen ift, das find nicht Worte eines ftolgen Briten, Worte voller Achtung und inneren Verftebens für einen tauferen Keind - es ift die Gardinenpredigt einer politischen Gouvernante, bie, verlett in ihren tiefften Rrämergefühlen, ben Verluft von "Werten" bejammert. Von Entruftung über die Lat in aller Welt fpricht Gir Fremantle, von Treubruch und einer Kriegshandlung im "Frieden", die dazu geführt habe, daß die bereits angeordnete Ablieferung der deutichen Flotte verhindert fei. Den badurch entstandenen "Schaden" beklagt Gir Fremantle und schließt die anbefohlene Rede mit dem Gat: "Wie Deutschland den Krieg mit dem Verbrechen gegen Belgien begonnen hat, fo haben Sie, 216miral von Meuter, ihn mit einem Verbrechen beendet."

Befrembet, erstaunt schüttelt Neuter ben Ropf. Nie und nimmer, benkt er, kann ein englischer Seemann von sich aus solche Gedanken äußern. Und sofort erkennt er, daß diese Szene unter Entfaltung militärischen Pomps nichts ist als ein Theatercoup, unschön und komisch, ein Werk der Politik und nicht des Soldaten. Zum Dolmetscher gewendet, antwortet deshalb der beutsche Admiral mit lauter, klarer Stimme: "Sagen Sie Ihrem Admiral, daß ich seine Vorwürse nicht anerkenne. Ich bin überzeugt, daß seder englische Seeoffizier in meiner Lage ebenso gehandelt hätte wie ich. Ich allein trage die Verantwortung!"

Es war dies das mannhafte Auftreten eines beutschen Soldaten, dem fich offenbar auch Sir Fremantle nicht verschließen konnte und das ruhmvoll den Schlufftrich jog unter einen 216schnitt deutscher Seefriegsgeschichte. Denn wehrlofe Manner auf abgerufteten Schiffen batten es, folgend der Stimme ihres Blutes, handelnd aus jenem Geifte, der die Wikinger einft befeelt, durch eine ruhmreiche Lat verhindert, daß Deutschlands Flotte ichmählich dem Feinde ausgeliefert murde. Gie hatten es vermocht, daß in dieser Zeit tiefsten Niederganges der deutsche Mensch nicht die lette Achtung in der Welt verlor. Und wurden fo ju frühen Ründern einer Wende, die fich dereinst in unserem Volke vollziehen follte: die Wiedergeburt des Willens gur alleinseligmachenden Zat!

# Der Schulungsleiter

Unfere Bewegung baut heute eine großzügige Schulung ber Parteigenoffen auf. Ich halte es für notwendig, allen denjenigen, welche berufen sind, diese Schulung durchzuführen, einige Worte mit auf den Weg zu geben.

Der Schulungsleiter muß das nationalfogialiftische Gedankengut in fich aufgenommen haben und vorleben. Als Mensch also wahr fein. Alles dasjenige, was ich lehre, muß ich bemüht fein, felbst zu tun. Durch dieses innere Wahrsein erhalte ich die Rraft, andere Volksgenoffen von ber Richtigkeit meiner Weltanschauung zu überzeugen und fie ihnen unvergeflich einzuhämmern. Der Lebrende muß Gelbsterlebtes lebensmahr und lebendig vortragen, fo daß der ju Belehrende der Überzeugung ift, daß hier wirklich Gelbfterlebtes vorgetragen wird. Der hörer muß fühlen, daß der Sprecher felbst vollständig in der Sache aufgeht. Weiter muß ich die Lehre ins tägliche Leben übertragen, nicht nur für die Bewegung und in der Bewegung nationalsozialistisch handeln, fondern auch dem Bolfe gegenüber bas nationalsozialistische Gedankengut selbstlos in die Zat umfeten. Das bedeutet alfo, auch im taglichen Leben danach handeln.

Du follft Rampfer fein und mutig auftreten, auch wenn dir dadurch Nachteile entstehen konnten.

Revolutionär sein sollst du, nie verspießern und verweichlichen im Kampfe, rücksichtslos gegen dich selbst, rücksichtslos gegen die Mängel in den eigenen Neihen, erbarmungslos gegen "gleichgeschaltete" Besserwisser. Wir sind und bleiben die Träger der Bewegung und des Staates, und in diesem Sinne wollen wir auch schulen.

Weiter sollst du der Träger des Geistes für die Zukunft sein, du sollst das erhalten und untermauern, wofür Hunderte gestorben sind und Hunderttausend gekämpft haben. Du sollst durch Wort und Tat die Zukunft des neuen Staates sicherstellen und dafür sorgen, daß Spießertum, Wirtshauspolitiker, Schwäßer und Nörgler endgültig beerdigt werden und nur noch im Museum zu finden sind.

Du mußt dir immer bewußt sein, daß Nationalsozialismus keine Wissenschaft ift, sondern ein inneres Erlebnis des Einzelmenschen. Du mußt dich aber als Lehrer trokdem laufend mit dem nationalsozialistischen Schrifttum vertraut machen, damit du auch in die Gedankenwelt unserer Führer und Parteigenossen Einblick erhältst. Dieses Gedankengut sollst du dann wieder den Parteigenossen lebendig übermitteln.

Der Schulungsleiter muß felbftlos und ichlicht fein.

Er barf nie dünkelhaft oder eingebildet sein. Einen Hohlkopf wirst du stets daran erkennen, daß er die Nase hochträgt, wenn er etwas geworden ist und dich nicht mehr kennt, trostdem er dein Ramerad war. Ein Mensch, der so handelt, hat immer etwas zu verbergen, meistens seine eigene Dummheit und Charakterlosigkeit, welche er durch eine hochmütige Haltung und unnatürliches Wesen verdeden muß. Ein Volksgenosse dagegen, der etwas leistet und etwas kann, wird vom Volk stets geachtet und geehrt werden. Es darf immer nur die Leistung sein, die für ihn spricht, und er hat nicht nötig, sich Achtung durch unnatürliches Benehmen abzuringen.

Der Schulungsleiter muß guter Kamerad fein, treu und beftandig, ehrenhaft und aufrichtig.

Der Schulungsleiter legt auch die "vornehmen Alluren" der alten Gesellschaftsordnung ab und bewegt sich in den natürlichen Umgangsformen seines Bolfes.

Wir haben die schöne und große Aufgabe, den Geist der Bewegung jung und kampfesfroh zu erhalten. Wir werden es in der Hand haben, die Parteigenossen so zu schulen, daß sie wahre und mutige Nevolutionäre sind, und damit schaffen wir die Feste, an der jede Neaktion zugrunde gehen muß. Lehre also lebendig und wahr! Tebe vor, was du lehrst!

Handle und lebe ftets fo, daß dein Leben und handeln allen als Borbild gelten kann! Dies fei die unabanderliche Forderung fur unfere Schulung.



# Fragekasten

#### h. W., Berthelsdorf.

Die Abzeichen fur bie alten Rampfer ber MSDUP. mit einer Mitgliedenummer unter 100 000 find bereits verliehen und werden burch ben guftandigen Gauleiter ober beffen Beauftragten ausgehändigt.

#### S. B., Königsberg i. Pr.

Rur Mitglieder ber DD., die bereits vor ber Machtübernahme Dienft getan haben, gibt es feine Gonderauszeichnung. Die Jahreszahl darf nicht mehr auf bem Armel getragen werben.

#### C. M., Stufenbrod.

Wenn fich Candarbeiter und Beuerlinge in der Canb. wirtschaft organifieren wollen, fo geboren fie gum Reichsnahrstand, fofern fie nicht ichon im Deutschen Landarbeiterverband organifiert find.

Wenn ein Candarbeiter und henerling feinen Arbeitsplat in der Candwirtschaft aufgibt und Industriearbeiter wird, fo muß er felbftverftandlich ber Deutschen Arbeitsfront beitreten.

#### R. C., Wattenscheid.

Jeder Boltsgenoffe, ber fiedeln will, muß fich an bie Reichsstelle fur die Auswahl beutscher Bauernfiedler, Berlin W 9, Leipziger Plat 17, wenden. Durch Erlaß des Reichsbauernführers und Reichsernahrungsminifters R. Walter Darré ift die Reichsftelle für die Auswahl und bie Anfegung der Bewerber um Reubauernhofe allein zuftändig.

#### R. W., Gr.=Ottersleben.

Die Bugeborigfeit jur Partei fann nicht rudwirfend bemeffen werden, fondern gilt erft vom Tage des Partei-

#### G. Tünke, Frankfurt a. b. Ober.

- 1. Mitglied ber Deutschen Arbeitefront ift nur:
  - a) wer einem der 14 Arbeiterverbande angehort, b) wer einem ber 9 Angestelltenverbande angehort,
- c) wer nach Schließung ber obengenannten Berbande
- ber DUF. als Einzelmitglied beitrat.

Es verfieht fich von felbft, daß alle Mitglieder laufend ihre Beitrage gu entrichten haben. Beitragefreie Mitglieder gibt es nicht.

- 2. Einzelmitglieder ber DUF. find biejenigen, die nach Schließung der DUF. Diefer bireft als Mitglied bei-
- 3. Der DUF. find bis heute forporativ angeschloffen: ber Reichsnährstand und die Reichskulturkammer.

#### S. B., Cattenes a. d. Mofel.

Waifenrenten über bas vollendete 15. Lebensjahr binaus bei Soul- und Berufsausbildung fennt nur die Angestelltenversicherung, und zwar im Sochftfalle bis gum vollendeten 18. Lebensjahre. In den übrigen Berficherungezweigen (Unfall-, Rnappfchafts- und Invalidenversicherung) endet ber Baifenrentenbezug ftets mit bem vollendeten 15. Lebensjahre.

#### 2. 28., Rrautscheid.

Die Organifationszugehörigkeit ber Beamten ober Ungeftellten von Privatbahnen ift von ber rechtlichen Stellung bes Unternehmens abhängig.

Werden Drivatbabnen von Behörden (g. B. Rreisbahnen) ober von Körperschaften bes öffentlichen Rechts betrieben, fo ift fur biefe Beamten oder Dauerangestellten die Mitgliedschaft im RDB. gegeben; werden Privatbahnen von Gefellichaften betrieben, fo ift fur diefe Wolfsgenoffen als Privatbeamte Die DUF. juftandig, auch wenn fich bas Aftienkapital jum größten Zeil im Befit der öffentlichen Sand befindet.

Die Einzelmitglieder ber DUF. werden nach erfolgter Meuordnung in die fur fie guftandigen Reichsbetriebsgemeinschaften und Sachschaften eingegliedert. Fur Gifenbahner tommt die Reichsbetriebsgemeinschaft "Berfehr und öffentliche Betriebe" in Frage.

#### D. St., Geibsdor'f.

Mannliche Poftbelfer tonnen tros ihrer fruberen Bugeborigfeit gur DG.-Beamtenabteilung nicht Mitglieder bes Reichsbundes beutscher Beamten werden, ba fie weder Beamte noch Beamtenanwarter find; fie gehoren in die DAF, Reichsbetriebsgemeinschaft "Bertehr und öffentliche Betriebe".

Bur Beit ift bie DAF. gefperrt.

#### h. M., hünefeld, Bezirk Raffel.

Ibre Unfrage betreffend Stadtranbsiedlung fann ohne weiteres von hier aus nicht beantwortet werden. Bum Zwede der Nachprufung Ihrer Plane und Beratung wenden Gie fich am beften an das Beimftättenamt, Reichsgeschäftsstelle, Berlin W 35, Tiergartenftrafe 28.

#### B. S., Berlin.

Laut Unordnung des Stabsleiters der Oberften Leitung ber PD. Dr. 6/34 vom 14. Februar 1934 ift beftimmt worden, daß folgende politischen Leiter gum Dienftangug die Piftole, Fabritat Balther, Modell PPK, Raliber 7,65, ju tragen haben: Reichsleiter, Gauleiter, Rreisleiter, Ortsgruppenleiter, Umtsleiter, Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter der Reichsleitung, Gauleitung und Rreisleitung.

#### R. S., Berlin.

Wird die Arbeitslosenunterftusung erstmalig beantragt, fo muß in den letten zwei Jahren wenigstens 52 Wochen versicherungspflichtige Beschäftigung nachgewiesen werden fonnen. Für fpatere Unterftugungen ift die Unwartichaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in den letten 12 Monaten vor ber Arbeitslofenmelbung wenigstens 26 Wochen in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gestanden hat. Die Mu wird fur 20 Bochen, von der fiebenten Boche ab aber nur bei Bilfsbedürftigfeit, gemahrt. Im Unfoluß an die Alu kommt, zeitlich unbegrenzt, die Rrifenunterftubung in Frage. Der Unterftubungsempfänger muß jede zumutbare Arbeit, auch außerhalb bes Wohnortes, annehmen. Einer weiblichen Berficherten von 19 Jahren wird eine Tätigfeit als Landhilfe im allgemeinen zugemutet werden fonnen.

#### A. W., Zwickau.

Die Erörterungen wegen einer gufahlichen Altereverforgung befinden fich noch im Unfangsftadium, fo baß Einzelheiten jest noch nicht mitgeteilt werden fonnen.

# Das deutsche Buch

hans J. R. Günther:

Die nordische Raffe bei den Indogermanen Ufiens

J. F. Lehmanns Berlag, Munchen 1934.

Dieses Buch Gunthers ift nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Kulturgeschichte ber Indogermanen, sondern es liefert zugleich einen Beweis für die kulturschöpferische Begabung ber nordischen Nasse. Es ist eine schöne Ergänzung und Bestätigung von Darres "Das Bauerntum als Lebensquell ber nordischen Nasse", Das Bauerntum als Lebensquell ber nordischen Nasse", das Gunther gelungen ist, nachzuweisen, daß auch die Indogermanen Alfens keineswegs erobernde Nomaden oder Wanderhirten waren, sondern Ackerbauer und Viehzüchter, die Ackerland suchten, die Gunther "Bauernkrieger" nennt.

Die nordische Rasse ist nicht in Assen oder Subosteuropa entstanden, sondern in Mitteleuropa. — Gunther behandelt die Indoiraner (Inder, Meder, Perser und Berwandte), die Saken, die Tocharer, die Armenier und "kleinere, mit diesen Gruppen mehr oder minder verwandte Wölker- und Stammessplitter".

Die jungfteinzeitlichen Borfahren ber Indoiraner waren aus den Gebieten ber mittleren Donau nach Gud. rufland (Schwarzes Meer) gezogen. Die eigentlichen Indoiraner entstanden bort in Sudosteuropa aus mehreren Buftromen mitteleuropaifcher Berfunft: in ber fpateren Jungfteinzeit (etwa um 2500 v. Chr.) brangen in biefe Gebiete, die als die öftlichften Bezirte ber Band. teramit jur fogenannten bemalten Reramit gehörten, Einwanderer aus bem Gebiet ber fachfisch-thuringifden Schnirferamit und ber nordweftdeutschen Dlegalithferamit. Die fachfifd - thuringifden Schnurkeramiter baben wir als den Rern des Indogermanentums angufeben. Durch die Indogermanifierung des Gebietes der bemalten Reramit entftanden die Urformen jum Indoiraner- und bem Sakentum. Bon 3000 v. Chr. und ber eigentlichen Bronzezeit an kann man ihre Ausbreitung nach Guben und Often verfolgen: Dach Kleinaffen, über ben Raufasus nach Perfien und fublich des Rafpischen Meers nad Perfien und Indien, und in Ausläufern bis Oftfurkeftan, die Mongolei und das nordweftliche China.

Der Geist ber nordischen Rasse spricht aus dem perfischen Mazdaismus (der Lehre Zarathustras) genau so wie aus der homerischen Frömmigkeit der Hellenen und der germanischen Frömmigkeit. Tapferkeit und Kinderreichtum galten den Persern als das Rühmlichste. Doch kam es nicht nur auf die Zahl der Kinder an, sondern auch auf die erbliche Beschaffenheit.

Jeder deutsche Bolksgenoffe, der fich eingehende Auskunft über die Geschichten der nordischen Raffe holen will, möge zu diesem Buche Gunthers greifen.

#### Dr. Adim Gerde:

#### Die Raffe im Schrifttum

Ein Wegweiser burch bas raffelundliche Schrifttum, herausgegeben von Dr. Achim Gerete, Sachverständiger für Nasseschung beim Neichsministerium bes Innern. Bearbeitet von Dr. Nudolf Kammer, Staatsbibliothekar in München. Alfred Mehner Verlag, Berlin, 1933.

Die außerordentliche Bedeutung, die im Wölferleben ber Raffe als der Tragerin der förperlichen und geistigen Eigenschaften jedes Wolfes und damit als Grundlage all feiner Leistungen in Staatsgestaltung, Wirtschaft und

Beiftesleben gutommt, ift in neuefter Beit, nicht gulegt burch Erfahrungen mit bem unter uns lebenden fremd. raffigen Judenvolt und farbigen feindlichen Truppen, bem beutschen Bolfe in ungeahnter Beise jum Bewußtsein gefommen, und es besteht in weiten Rreifen ein ftarfes Berlangen nach Aufklärung in ber Raffenfrage. Diefem Bedürfnis will bie in bem vorliegenden Buch gebotene Überficht über bas raffenkundliche Schrifttum bienen, und man barf wohl fagen, baß fie biefen Zwedt fehr gut erfüllt. Die Schrift, Die auf 88 Seiten wohl alles enthält, was in neuerer Zeit an Belangreichem über bie Daffenfrage eridienen ift, ift in vier Abteilungen gegliedert: A. Maturkundliche Schriften, mit brei Unterabteilungen: "Raffentunde bes beutschen Boltes, insbesondere ber nordischen Raffe", "Raffentunde ber Juden" und "Eingelfragen aus ber Raffentunde". B. Schriften über bie Erbgefundheitslehre, Eugenit, Raffenhygiene, mit ben 26. teilungen: "Einführende, allgemeinverständliche Berte", "Biffenschaftliche Berte" und "Einzelfragen aus ber Erbgefundheitslehre". C. Weltanichauliche Schriften, mit ben Unterabteilungen: 1. Aufbauend, a) richtungweisend im nationalsozialistischen Ginne, b) subengegnerisch; 2. Dieberreigenb, von Gegnern ber Raffentunbe geichrieben. D. Zeitschriften. Innerhalb biefer Abschnitte find einzelne fehr wichtige Werte besonders hervorgehoben und gefennzeichnet.

So ist diese Schrift trefflich geeignet, dem Laien wie dem Fachmann das für seine Zwede in Betracht kommende Schriftum zu vermitteln und damit seinem Ziel, dem deutschen Bolfe durch die Erkenntnis seiner Rassenart und seines Rassenwertes den Willen zur Erhaltung und Pflege seiner Rasse zu steigern, aufs beste zu dienen. Bei einer zweiten Auflage wäre es zwedmäßig, wenn die südischen Berfasser, die bezeichnenderweise besonders zahlreich in der Abteilung der "niederreißenden" Schriften vertreten sind, als solche kenntlich gemacht würden. Es ist nicht allgemein bekannt, daß zum Beispiel Franz Boas, Konstantin Brunner, Kurt Bürger, Erich Kuttener, Franz Weiden reich, W. Peters Juden sind.

#### Schwarz van Berf:

#### Die sozialistische Auslese.

Breslau, Korn-Berlag.

Diefe fleine Brofchure bes hauptschriftleiters bes "Angriff", bie fich erfreulich vom Durchschnittsniveau ber heutigen politisch-literarischen Eintagsfliegen abbebt, ift jum Teil aus Auffagen entftanden. Gie ftellt einen ber erften gelungenen Berfuche bar, die burch die nationalfozialistische Bewegung neugeschaffene geistige wie gesellichaftliche Struftur unseres Lebens gu beuten und gu umreifen. Im Bordergrund fteht ber Gedante ber "fogialiftifden Auslese" aller Stande, burch bie ein völlig neuer, famerabichaftlicher Lebensfiil geschaffen werden foll. Deben klugen Schilderungen, Die das Wesentliche ber neuen Saltung, die fur Bolt und Staat bestimmend geworden ift, flar und überzeugend herausstellen, wie etwa "Die politische Uniform", "Das Führerhaus", "Die Rameradschaft vom einfachen Leben", "Der Stolz bes Arbeiters" und "Erziehung gur Außenpolitit" finden fich polemische Auffäte wie "Revolution mit happy end" und "Man beutet Bitler", in benen ben Spiegern wie ben Intellektuellen die Maske mit ichonungsloser Offenheit vom Geficht geriffen wird. Diefes Buchlein eines von der Idee befeffenen geiftigen Vortampfere ber Bewegung ift eine vorbildliche Arbeit, die wefentlich gur Rlarung ber Lage beiträgt und ber Gefahr der Entleerung unferer Begriffe an innerer Birklichteit feitens Unberufener vorThor Goote:

Die Fahne hoch!

"Zeitgeschichte", Berlag und Bertriebs-Gefellicaft nb.h., Berlin, 1933.

Der Leitgedanke biefes aufrechten und mannlichen Buches, bas gufammen mit ben Werten "Wir fahren ben Tod" und "Wir tragen bas Leben" eine Trilogie bildet, ift die tonfequent burchgeführte Idee des heroifden Lebens. In der trüben und haltungslofen deutschen Dachfriegezeit bemüht fich ber ehemalige Frontoffizier Selmut Lingen barum, ehrlich und tompromiftos gemäß feiner nationalen überzeugung und feinem fozialen Berantworfungsgefühl gu leben, indem er immer wieder gegen bie Standesvorurteile der gerfallenden burgerlichen Welt an-fampft und freiwillig auf lodende Bequemlichfeiten und Worteile verzichtet, weil ihre Annahme einen Berrat bedeuten murbe. Wie er fich einft im Felbe und in Oberichleffen fiets in vorderfter Linie eingefeht bat, fo tampft er jest wieder bewußt und rückschos für Deutschland en verwegenen Sabotagekrieg an Abein und Ruhr, in zahllosen Begegnungen und Gelprächen mit deutschen Menschen aller Stände, im Berufsleben, wo ihn seine Aberzengung um seine Stellung bringt, und schließlich als Führer in der SA. Alles Schwere, harte und Biderwärtige in biefem phrafenlofen, unerbittlich folgerichtigen und vorbildlichen Leben, bem der völlige Bergicht auf Dant und Unertennung fur gabllofe Opfer felbftverftandlich geworden ift, wird ju einem Mittel, um unbengfam zu werden. "Ich will nicht leben um jeden Preis" - fo heifit es da - "und nicht hochkommen um jeden Preis. Alles foll für Deutschland fein!"

Bücher zu unferen Auffähen:

Alfred Pudelto:

"Nordisches Rasseschicksal in zwei Jahrtausenden":

Alfred Rofenberg:

Der Mythus des 20. Jahrhunderts Eher-Berlag, Münden. Preis 6, - RM.

Bans &. R. Günther:

Raffentunde Europas

Werlag J. F. Lehmann, München, 1925. 10,80 MM.

Sans & R. Gunther:

Maffenkunde des deutschen Bolkes Berlag J. F. Lehmann, München. Preis 12,- MM., Bolksausgabe 3,- MM.

M. Walther Darré:

Das Bauerntum als Lebensquell

ber nordischen Raffe

Berlag J. F. Lehmann, Munden, 1929. 10,- MM.

Zum Kapitel "Rom und die Germanen":

Wilhelm Capelle:

Das alte Germanien

Werlag Eugen Dieberichs, Jena. Preis 12,- MM.

Th. Birt:

Charafterbilder Gvat-Roms

Berlag Quelle & Meper, Leipzig, 1926. 10,- MM. Zum Kapitel "Der große Germanenzug":

Wolfgang Schult:

Altgermanische Kultur in Wort und Bild

Verlag J. F. Lehmann, München. Preis brofchiert 6,- RM., geb. 7,50 RM.

Ernft Gamillicheg:

Romania Germanica

Berlag Balter de Grunter & Co, Berlin, 1934. Preis broich. 11, - MM., geb. 12, - MM.

21. Haupt:

Die Baufunft ber Germanen

Berlag Ernft Basmuth MG., Berlin. Preis 13,50 MM. Zum Kapitel "Die Wikingerzüge":

Rarl Th. Straffer:

Wiffinger und Mormannen

Sanseatische Verlagsanstalt, Samburg, 1928. 11, - NM. Zum Kapitel "Die neuen Staaten Europas":

Graf Gobineau:

Bersuch über die Ungleichheit der

Menidenraffen

Berlag Frommann, Stuttgart, 1902. Preis 30,- MM. Lubwig Schemann:

Hauptepochen und Hauptvölker der Geschichte in ihrer Stellung zur

Berlag J. F. Lehmann, München, 1930. 18,- RM. Ludwig Woltmann:

Die Germanen in Frankreich

Berlag Eugen Dieberichs, Jena. Bergriffen, höchftens antiquariich.

Ludwig Woltmann:

Die Germanen und die Renaissance in Italien

Berlag Eugen Dieberichs, Jena, 1907. Bergriffen, bochftens antiquarifc.

Wolfgang Loeff:

"Scapa Flow"

Abmiral Ludwig v. Menter:

Scapa Flow, das Grab der deut. ichen Flotte

Werlag R. F. Röhler, Leipzig, 1921, gebunden 2,85 MM.

Helmut Loreng:

Berfunkene Flotte

Berlag Martin Barned, Berlin, 1926, gebunden 6,50 MM.

Auflage ber Augustfolge: 720000

herausgeber: Reichsichulungsleiter Otto & o h d e s, MoR. hauptschriftleiter und verantwortlich fur den Befamtinhalt: Rurt Jefer ich, beibe in Bertin SW 19, Märfisches Ufer 34, Fernruf F 7 Jannowis 6201. Werlag: Reichsichulungsamt der NCDAD, und ber Deutschen Arbeitsfront, Berlin SW 19. Drud: Buchbrudwerfftatte Smbh., Berlin.



Jeder Kämpfer braucht die Handbücher unserer Weltanschauung.

Jeder Jahrgang des Schulungsbriefes stellt ein solches Handbuch dar. Darum sammelt den Schulungsbrief in unseren Einbandmappen!

Der gediegene Rohleineneinband mit praktischer Klemm= nadelhestung in Buchsorm ist zum Preise von RM. 1,50 auf dem Dienstwege zu beziehen.



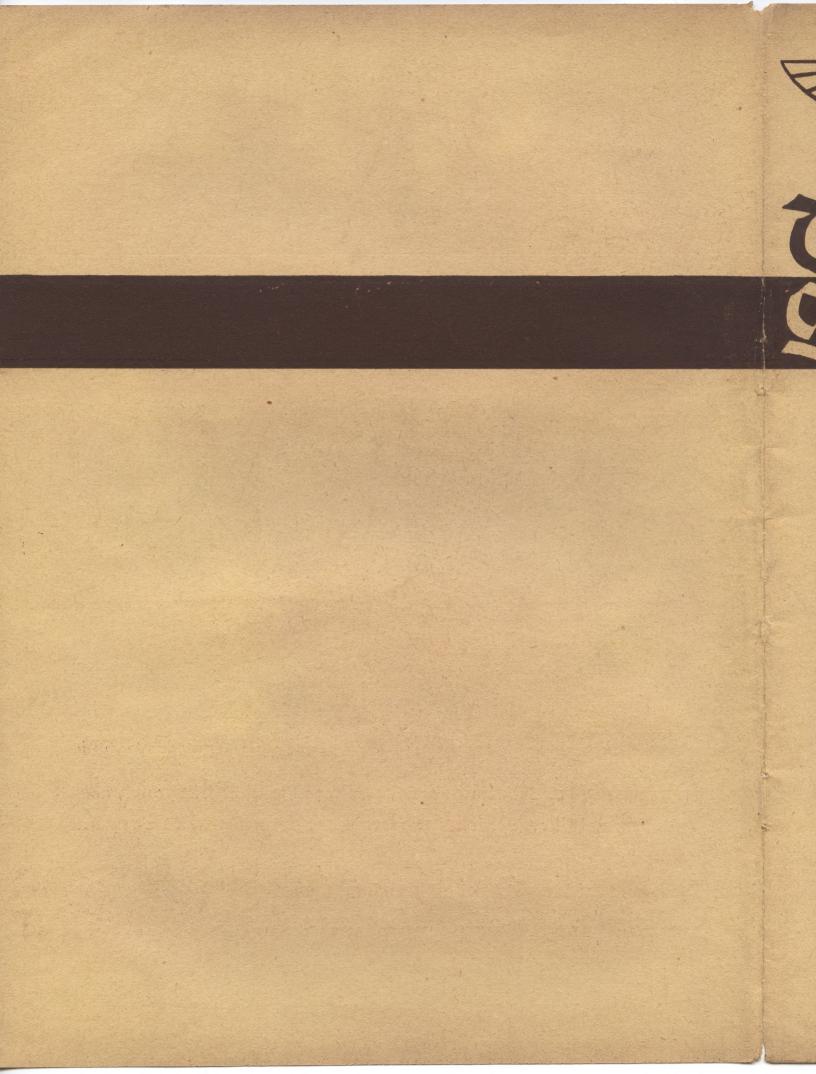

BERLIN, AUG





REICHSSCHULUI UND DER DEUTSCH





Franz von Sickingen 1481—1523

## zwei Jahrtausende treffen wir das nordische Element in der



Napole**on I.** 1769—1821



Luise, Königin von Preußen 1776—1810



Fürst von Wrede Bayerischer Feldmarschall 1767—1838



François Arago Französischer Physiker 1786—1853

BERLIN, AUGUST 1934 - L.AMBOAING & FOLGE PREIS 19490.

#### SCHULUNGSBRICE



UND DER DEUTSCHEN ARBEITISFRONT